# Posemer Tageblatt

Bei Postbezug monatlich 4.39 zk, vierteljährlich 13.16 zk. Unter Streißand in Polen 4.40 zk, in der Provinz 4.30 zk Bei Postbezug monatlich 4.39 zk, vierteljährlich 13.16 zk. Unter Streißand in Polen und Danzig monatlich 6.— zk. Deutschland und übriges Ausland 2.50 Kmt. Einzefnummer 20 gr. Bei höherer Gewalt, Betriedsstörung ober Arbeitsniederlegung besteht kein Anspruch auf Nachlieferung der Zeitung ober Küczahlung des Bezugspreises. Buschriften sind an die Schriftleitung des "Posener Tageblattes", Poznań, Zwierzyniecka 6, zu richten. — Telegrammanschrift: Tageblatt Poznań. Postickonten: Poznań Kr. 200 283, Breslan Kr. 6184. (Konto. Inh.: Concordia Sp. Atc.). Fernsprecher 6105, 6275.



Anzeigenpreis: Die 34 mm breite Millimeterzeile 15 gr, Texteil-Millimeterzeile (68 mm breit) 75 gr, Deutschland und übriges Ausland 10 bzw. 50 Kjg. Plahvorschrift und schwieriger Sat 50 % Aufschlag. Offertengebühr 50 gr. Abbestellung von Anzeigen schwistlich erbeten. — Keine Gewähr sit die Aufnahme an bestimmten Tagen und Plätzen. — Keine Hastung für Fehler infolge unbentlichen Manuskribtes. — Anschrift sür Anzeigenaufträge: "Kosmos" Sp. zv. o., Annoncen-Expedition, Boznań, Zwierzywiecka 6. Postscheckonto in Polen: Poznań Kr. 207915, in Deutschland: Berlin Kr. 156 102. (Konto-Juh.: Kosmos Spółkaż v. o., Boznań). Gerichts- u. Erfüllungsort auch für Zahlungen Poznań. Fernspr. 6275, 6105.

74. Jahrgang

Sonntag, 26. Mai 1935

Mr. 121

Es ift unglaublich, was der moralische Wille vermag! Er durchdringt gleichsam den Körper und seht ihn in einen aktiven Zustand, der alle schädlichen Einflüsse zurücklägt. Die Furcht dagegen ist ein Justand träger Schwäche und Empsindlichkeit, wo es sedem Feinde leicht wird, von uns Besich zu nehmen.

Goethe.

## Die Erben des Marichalls

Bon unserem Warschauer A.=Bertreter.

lkm die Frage, ob der Marschall Pitsubstien förmliches, schriftliches politisches Testament hinterlassen hat, ist es vorläusig still geworden. Es sießen sich manche Gründe dafür und manche dagegen ansühren, und wenn ein solches Testament existiert, so braucht es durchaus nicht zur Renntnisnahme durch die breite Dessenben Bersönlichseiten des Regierungslagers bewahren in dieser Frage völliges Stillschen menn es darauf ankommt, haben wir eben erst daran gesehen, daß sie die ihnen seit etsichen Monaten befannt gewesen wir eben erst daran gesehen, daß sie die ihnen seit etsichen Monaten befannt gewesen wirs bis nach dem ersolgten Abseben übes Külhers geheim hielten. Wir wissen ebenstagen getrossen hat. Nur eine ist uns befannt geworden: die Ernennung des Gemeralteutwants Rydzen welche letzten Einzelverssigungen der Marschall noch in seinen letzten Lebenstagen getrossen des Ernennung des Gemeralteutwants Rydzen gesehen hat, die der abschüseßenden Trauerseier sür den Marschall in der Rathebrale auf dem Wamal die dort versammelten Spizenpolitiser des Regierungslagers dem Armeeinspetteur Gesneralseutwant Sosnt of i darbrachten, der könnte glanden, daß auch für Sosntowssischen der könnte glanden, daß auch für Sosntowssischen der sosntowssischen versenweiser worden ist. Dach wir wissen es nicht. Wir müssen es abwarten.

Das Bermächtnis des Manschalls im gro-Ben Ganzen ift dagegen flar: es ift fein Werk in der Behrmacht, im Staat und auf dem Gebiet der Stellung Polens in der Welt. Sein kehter Wille in Bezug auf dieses sein Ber-mächnis ift gleichfalls tlar: sein Wert soll von seinen Nachfolgern fortgesetzt werden. Die Zentralperson in Polen, die mit dem Marschall Piksubski aus dem Leben geschieden ift, ift zunächst unersetzlich. Kein anderer in Polen reicht an die Große des Tofen her tein anderer hat seine Autorität, tein anderer seine Macht geerbt. Schon die militärische Bofition des Marschalls ist nach seinem Willen wieder gezweiteilt worden: Rybg=Smigly it der neue Armeeführer, Generalmajor Rafprancti ber neue Rriegsminifter qu-Leitaufsates der "Polsta Ibrojna" vom Montag, um die Deffentlickeit darüber zu belehren, daß von diesen beiden Positionen Die Stelbung des Armeeführers die ftartere von der des Kriegsministers völlig un= abdängig ist. Andererseits kann kein Zweisel darüber herrschen, daß der Armeeführer alle in nicht dieselbe Stellung hat wie früber der Armeeführer und Kriegsminister in einer Person, was jedes Kind durch einfache Subtrattion an seiner Rechenmaschine errechnen tann. Der Marschall aber war unendlich mehr als nur der Inhaber dieser betben mistiärischen Stellungen: er war eine eminent politische Persön-lichteit, die nicht der Exponent einer Par-tei, sondern aus sich selbst heraus Zentrum und politisches Programm war. Das kann keiner aus dem Kreise seiner Freunde und Mitarbeiter von sich selbst behaupten: sie wollen ja auch nur ausführende Organe, Bollstreder und Bewahrer des Bermächtnisses des Marschalls sein.

An die Stelle der Einheit der führenden Perwollichkeit in Polen tritt nach ihrem Tode die Bielheit ihrer Testamentsvollstreder, Der Mar-

# Die Wahlordnung wird poliert

Sejmauflösung im Juli, Neuwahlen im September oder Oktober?

Die Versassungsgruppen des Seims und Sesnats des Regierungsblods haben die Veratungen über die Wahlordnung für den Seim und Senat beendet. Wie die Oppositionspresse ersfährt, ist der Vorschlag, den Wählern das direkte Recht zur Nennung eines Seimkandidaten zu verleihen, verworsen worden.

Was die Einberufung der außerordentlichen Parlamentstagung betrifft, so verlautet jetzt aus unterrichteten Kreisen, daß die Einberufungsverordnung am 1. Juni erscheinen soll. Die erste Sejmsitzung würde also in einem solchen Falle am 4. Juni stattsinden.

In parlamentarischen Kreisen herrscht die Ueberzeugung, daß die gesetzebenden Körpersichaften im Juli aufgelöst werden. Die Kanzsleien des Seims und Senats sollen nämlich den Auftrag erhalten haben, bei der Feststung der Monatsausgaben die Diäten für die Abgeordneten und Senatoren für den Monat Juli noch mit einzuberechnen. Die Auflösung des Parlaments im Juli würde bedeuten, daß die Reuwahlen erst Ende September oder Ansang Ottober stattsinden würden.

#### Ministerrat

Unter dem Borsit des Ministerpräsidenten Slawet sand am Donnerstag nachmittag eine Ministerratssitzung statt, die den lausenden Angelegenheiten gewidmet war. Jur Erledigung gelangte die Ausarbeitung der Grundsätze für die Gewährung von Erleichterungen an Schulde

ner des Staatsschatzes und Institutionen des öffenklichen Rechts. Ferner murde die Verordnung über die Pflicht der Beschäftigung von Kriegs- und Militärinvaliden in staatlichen Unternehmen angenommen. Schließlich nahm der Ministerrat den Bericht des Finanzministers über das Ergebnis der Zeichnungen sur die Investitionsanseihe entgegen.

#### Botichafter noël in Warschau

Der bisherige französische Botschafter in Warschau, Laroche, hat bereits vor einigen Tagen seinen Posten verlassen und sich nach Faris begeben. Sein Nachfolger, Léon Noël, ist am Freitag nachmittaz in Warschau eingetroffen. Er wurde auf dem Bahnhof vom Direktor des diplomatischen Protokolls, Graf Romer, von Mitgliedern der französischen Botschaft und Angehörigen der französischen Kolonie keariset.

# Einstellung der Krakau—Wiener Fluglinie

Insolge der polnisch-tschoflowafischen Streitigkeiten über die Uebersliegung tschofolowafischen Gebiets durch polnische Flugzeuge sieht sich die polnische Flugzinie "Lot" A.-G. gezwungen, sür en 1. 6. 1935 die Einstellung ihrer über ihr führenden bisherigen Krafau—Wiener Flugzinie anzukündigen. Die Linie ist von polnischen Berkehrsslugzeugen seit dem Frühjahr 1925 unnnterbrochen beslogen worden.

# Einigung über die Stellung

Das Ergebnis einer Sitzung des Völkerbundrats

des Danziger Bölkerbundkommissars

Genf, 24. Mai. Der Kölferbundrat hat in seiner Freitagnachmittagsigung den Bericht über die Besugnisse des Bölferbundkommissars in Danzig, Herrn Lester, angenommen. Die Aussprache, an der sich außer dem englischen Berichterstatter Eden der Danziger Senatspräsident Greisersomie die Vertreter Polens und Frankreichs beteiligten, führte zu einer

völligen Beilegung der aufgetauchten Meinungsverschiedenheiten.

Beim Borlegen des Berichts unterstrich Eben nochmals, daß durch irrige Aussührungen in der Dessentlichteit bedauerlicherweise salsche Aussassungen über die Aufgaben des Oberkommissars in Danzig entstanden seien. Er lege als Berichterstatter Wert daraus, den Bölterbundskommissar seines vollen Vertrauens und seines Dankes sur die anerkennenswerte Führung seines Amtes zu versichern.

Der Danziger Senatspräsident Greiser gab hierauf eine Erklärung ab, in der er dem englischen Berichterstatter sur seine Arbeit dantte und mitteilte, daß er sich mit der objektiven und leidenschaftslosen Einstellung des Berichterstatters zu dieser Frage identissieren könne.

Präsident Greiser suhr dann sort: Indem ich betone, daß es die Pstlicht der Danziger Regierung ist und bleiben wird, die Stellung und die Tätigkeit des Herrn Oberkommissardes Vollender als eine auf Grund der geltenden Berträge und Entscheidungen des Nates keitliegende anzuerkennen, möchte ich andererseits aber nicht versäumen, die Ausmerksanteit des Hohen Rates darauf zu lenken, daß anch die Meinung und Aussalfusung breitester Schickten der Danziger Berölkerung, die nicht die rechtliche und völkerrechtliche Kenntnis der Verträge und Katsentscheidungen bestigen können, zum Ausdruck gebracht werden dars. Da nach der Danziger Versassung das Recht der freien Meinungsäuherung besteht, muh es manchmal auch Ausganzbruck des Bolkes wird die rechtliche Stellung des Herrn Deerkommissars, wie sie in den Verträgen und Katsbeschlüssen, wie sie in dem Gerträgen und Katsbeschlüssen swie sie in dem Kerträgen und Katsbeschlüssen, daß der Versächt zu meiner Freude serichterstaters eltgelegt ist, in keiner Weise berührt. Ich kann deshalb zu meiner Freude sektiktellen, daß der Versächt über diesen Kunkt der Tagesordnung durch die heutige Erledigung sowohl der Stellung des Herrn Oberkommissars als auch der Einstellung der Danziger Regierung gerecht wird.

schall hat sein Erbe nicht einem einzelnen, sondern einem ganzen Areis von Personen hinterlassen. Er hat nicht nur die erneute personelle Trennung der beiden Positionen des Armeessührers und des Ariegsministers angeordnet; sein unzweideutiges Streben ging dahin, auch Armee und Politif wieder zu trennen. In den Jahren 1926/30 hat der Marschall einen großen Teil seiner Politiser, die dann in der Staatsverwaltung und im Regierungsblock wirksam geworden sind, aus der Behrmacht entnommen, wovon der militärische Kang der meisten zivilen Würdenträger des Staates zeugt. Damals hat er auch gelegentlich solche in der Politist herausgestellten Williars wieder in die Armee zurückgenommen wie zuletzt den Innenminister Slawój-Stładsow-

ifi, doch stellte er diese Praxis mit dem Jahre 1931 ein. Seither ist keiner der prominenten polnischen Militärs mehr in die Politik zurückgeführt worden und keinem der pilsudskissischen Politiker der Rückweg in die Armee mehr ermöglicht worden. Wie der Marschall seinen Politikern keinen Einfluß auf die Angelegenheiten der Wehrmacht einräumte, so hat er auch seine Militärs von politischer Einflußnahme immer mehr abgehalten. Sein Wunsch war durchaus klar: die Wehrmacht sollte nicht wie in der Zeit des reinen Parlamentarismus der Politik unterworfen sein, sondern eine möglichst unabhängige und autonome Stellung erhalten; aber sie sollte auch nicht Tagespolitik machen. Daß die Politik den Politikern vors

behalten bleiben sollte, macht die neue polnische Berfassung, die den Marschall nicht begeistert, die er aber trotz seiner befannten Bedenken gegen den Slawekschen Eliteauswahl-Gedanken gebilligt hat, sehr deutlich.

Lesen wir genau den Leitartikel der "Polska Zbrojna" vom Montag, so könnte es scheinen, als sei Kydy-Smigly der eigentliche Nachsolger des Marschalls in jeden Beziehung. Lesen wir die "Gazeta Polska" geziehung. Lesen wir die "Gazera Polita", so vernehmen wir, daß der Marschall sein Erbe dem Kreise seiner nächsten Freunde und Mitarbeiter hinterlassen hat, ohne daß ein Name genannt wird. Lesen wir das Wilnaer konservative "Slowd" so vernehmen wir von Mackiewicz, daß auf dem Gebiet der Wehrmacht Kndrz-Smiakn auf dem Gebiete Behrmacht Ryd3-Smigly, auf dem Gebiete der Politik aber Slawek dem Marschall der nächste gewesen sei. Lesen wir endlich die Berfassung, die natürlich über allen Pressestimmen stehen muß, so hegen wir keinen Zweifel darüber, daß die entscheidende Machtstellung dem Herrn Staatspräsidenten gehören soll. Un die Auslegungen, die die Preffe dem Bermächtnis und dem letten Willen des Marschalls gibt, tönnen wir uns nicht halten; die Interessenten sind im-mer geneigt, die verstorbenen großen Per-sönlichkeiten so zu interpretieren, wie es ihnen gerade paßt. Wer den "Czas" über den Marschall liest und sonst nichts von dem großen Loten wüßte, könnte glauben, der Marschall sei zeitlebens ein wohlbestallter Großgrundbesiger von konservativer Trundhaltung gewesen. In der Sowjetunion wollen auch alle Leninisten sein, und in Frankreich wünscht jeder als Träger der Traditionen der Großen Revolution gewürdigt du werden. Wir können uns nur an das Bermächtnis des Marschalls halten, das uns genau bertannt ist: das ist erstens die neue Berfassung und zweitens die Ernennung Rydg-Smighys zum Armeeführer. Hier haben wir den unzweifelhaften Willen des Verstorbenen. Rydz-Smigly die Armee, dem Staatspräsidenten die Politik — so hat der Marschall es gewollt. Und hat der Marschall auch keine Person als seinen politischen Erben bezeichnet, so muß es uns genügen, daß Dr. Ignaz Moś cicti heute und nach der Verfassung noch bis in den Sommer 1940 polnischer Staatspräfident ist. In seinen händen liegt die Un-wendung der neuen Berfassung.

Die Berfassung ift enft neu und in der Praxis noch durchaus nicht erprobt. Jede Berfassung jedes Landes besteht in einem geschriebenen und einem ungeschriebenen Teil; der ungeschriebene beinhaltet das tatlächliche Verhältnis, das sich bei der Anwendung des Verfassungsdokuments auf das flie-Bende öffentliche Leben herausbildet. Er muß sich in Bolen erst noch herausbilden: die neue Berfassungsprazis ist erst noch zu entwickeln. Der Herr Staatspräsident hat zu Lebzeiten des Marschalls und unter der alten Berfassung eine in der Hauptsache re-präsentative Rolle gespielt; er wird nach dem Tode des Marschalls und unter der neuen Berfassung eine führende Rolle zu spielen haben. Daß er seiner neuen Aufgabe mit feinem Takt und einem durchaus richtigen Empfinden für die wirkliche Lagerung der Machtverhältnisse in Polen gerecht zu werden bemüht ist, hat schon die Zusammensezung des Mittwoch-Konzisiums auf dem Barschauer Schosse bewiesen. Der Staats-präsdent nimmt schösse die Stellung in Anpruch, die ihm gebührt, und räumt den anderen Epigonen des Marschalls auch diejenige Stellung und den Einfluß ein, der ihnen ge-bührt. Daß die Wehrmacht als die in Bolen ausschlaggebende Macht nicht völlig abseits von der Politik stehen kann, ist kar, und um so mehr ist die Berufung des Armee führers in dies Konzilium zu begrüßen. Daß aber der Staatsprafident die potitische Führung behalten muß, ift ebenso tiar und darum ist seine Initiative nicht minder zu begrüßen. Haben wir schon den autoritä= ren Staat, denn soll auch diejenige Autorität, die allen sichtbar an seiner Spitze herausgestellt ift, das Heft in der Hand balten.

## Italien hat in Genf nachgegeben

#### Einigung über den italienisch=abeffinischen Streitfall vor dem Dölkerbundrat - Man beglüchwünscht fich erleichtert

Genf, 25. Mai. In der Nachtstung des Bol-terbundrates legte Litwinow dem Bolferbundrat zwei Entichließungsentwürfe vor. Die erite Entschließung zeht davon aus, daß sich die ita-lienischen abessinische Regierung auf der Ratssitzung vom Januar 1935 bereit erklärt haben, die wegen des Zwischenfalles vom 5. Dezember 1934 entstandenen Streitigkeiten gemäß dem ikleichischenfordenen Bertrag von 1998 zu reneln 1928 zu regeln.

Rach Erichöpfung ber direften Berhandlun-gen auf diplomatifchem Wege feien die beis ben Barteien jur Ernennung ihrer Schiebs: den Parteien zur Ernennung ihrer Schiedsrichter im Sinne dieses Bertrages geschritten, und sie seien bereit, diesen Schiedsrichtern auch die Regelung der inzwischen an der italienisch-abestinischen Grenze eingetretenen Zwischenfälle zu übertragen. Die italienische Regierung erhebe entsprechend einem an sie gerichteten Wunsche keine Ein-wendungen hinsichtlich der Staatsangehö-rigkeit der von der abessinischen Regierung bestimmten Schiedsrichter.

Die beiden Regierungen seien sich darüber einig, den Zeitunkt, an dem das Schlichtungs-und Schiedsversahren beendet sein soll, auf den 25. August festzusegen.

In der zweiten Entschließung erklärt der Rat, daß er den beiden Parteien alle Freiheit zur Lösung des Streitfalles gemäß Artikel V des italienisch = abessinischen Vertrages vom 2. Augult 1928 läßt. Der Nat beschließt, wies 2. August 1928 läßt. Der Rat beschlicht, wiesder zusammenzutreten, salls die vier Schiedszichter sich dis zum 25. Juli nicht geeinigt und auch nicht über die Wahl eines Schiedsrichters verkändigt hatten. Dabei soll es den vier Schiedsrichtern allerdings überlassen bleiben, diese Frist zu verlängern. Auherdem beschlicht der Rat, zur Prüsung der Lage zusammenzutreten, salls am 25. August eine Regelung auf dem Wege der Schlichtung und der Schiedsgerichtsbarkeit nicht ersolgt ist.

In der Aussprache richtete der abessinische Bertreter eine Reihe von Fragen an Baron Aloisi, insbesondere hinsichtlich der weiteren Enssendung von Truppen und Munition nach Oftafrika. Der italienische Vertreter antworrete in einer längeren Darlegung. Wegen der militärischen Vorbereitung bemerkte er, daß, da der gegenwärtige Konflikt aus einem militäri-ichen Angriff entstanden sei, die italienische Regierung naturgemäß darauf bedacht gewesen seine jei, das Gebiet ihrer Kolonien in Verteidigungszustand zu sehen. Dabei habe sie ihre Absichten durch eine bisher ungewohnte Offenlegung aller ihrer Masnahmen am besten bewiesen. Es sei in der Tat noch nicht dagewesen, daß eine Regierung Tag für Tag Zahlen über ihre Materials und Truppentransporte perässenstiche

veröffentliche.
Die italienische Regierung könne ebenso wie jede andere Regierung unter gleichen Umständen nicht zusassen, das ihre berechtigten Berteidigungsmahnahmen den Gegenstand von Bemerfungen von irgendwelcher Seite bilden oder zur Beunruhigung und Verwirrung der internationalen Oeffentslichteit ausgenügt werden. Der italienisiche Regierungsches habe vor wenigen Tagen hierzu Worte gelprochen, die entschieden und endgültig seien.

Der Böllerbundrat möge sich nach den Grundslätzen des Baktes richten, wonach bei ordnungsmäßiger Einleitung eines Schiedsversahrens six eine andere Intiative kein Plaz sei. Dieses Bersahren könne durch Manöver zur Beunruhigung oder Ablenkunz der öffentlichen Meinung nur gestört werden. Diese Manöver und Einmischungen könnten, wenn sie nicht im Reimerstielt würden, den Streitfall nur verschärfen, vellen Bedeutung anscheinend auch ieht nicht im dessen Berdeutung anscheinend auch jest nicht im vollen Umfange gewürdigt werde. Die ita-lienische Regierung wolle in keiner Weise den Austrag der Schiederichter gemäh dem Bertrag von 1928 einschränken. Jedoch dürse sich ihre

Brufung nicht auf die Grengfragen beziehen. Keine Autorität könne der Souveränitätsaus-übung durch die italienische Regierung den ge-ringsten Abbruch tun. Indem Italien das Schiedsverfahren angenommen habe, habe es bemiesen, daß es die von den beiden Regierun-gen übernommenen Verpflichtungen achten molle.

Ein Austausch von Bemerkungen zwischen dem italienischen und dem abespinischen Beretreter ergab, daß nach Auffassung beider Parteien die Schiedsrichter nicht die Grenze setzufeten, aber doch auch diese Frage zu berüchichtigen haben.

Der französische Außenminister Laval bezrüfte die beiden Entschließungen, die in glüdslicher Weise die Sorge sedes Staates um seine Souveränität und die Wahrung der wesentlichen Grundläge des Vollerbundes berücksichten gen. Beide Regierungen hätten ihren Willen bekundet, eine gütliche Lösung zu sinden. Man musse hossen, daß diese Aussprache nicht wieder eröffnet zu werden brauche. Der Bölferhund-rat habe seine hohe Autorität wieder ein-mal (?) in den Dienst des Friedens gestellt.

Der englische Bertreter Eben zollte ber Beritändigungsbereitschaft gleichfalls Anertennung und erklärte, der Streitfall habe der britischen Regierung ernite Sorgen bereitet. Die Ber-antwortlichkeit liege nicht nur bei ben beiben Barteien, sondern beim ganzen Bölferbundrat, ber jest die Aufgabe habe, die Entwicklung der Angelegenheit aufmerksam zu verfolgen.

Litwinow betonte, das der Bölferbund sein großes Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens in allen Teilen der Welt auch bei diefer Gelegenheit bewiesen habe.

Im Ramen ber abeffinischen Regierung sprach der Barifer Gefandie Tecle Samariate bem englischen und dem französischen Vertreter seinen Dank für ihre Bemühungen um eine rasche und friedliche Lösung aus.

Als letter Redner erflärte Aloifi, auch er wolle danken, wisse aber nicht, ob er mehr Dank auszusprechen als entgegenzunehmen habe. (herrn Aloist kleidet die catonische Toga altrömischer Tugend ausgezeichnet!)

Sicrauf murden die genannten Entichliegungen angenommen und die Situng gegen 2 Uhr

### "Der Duce ift fich noch nicht einig"

Die französische Presse begrüßt natürlich die vorläusige Regelung der Angelegenheit, obscheich man zwischen den Zeilen zu verstehen gibt, daß die Möglichteit eines Konflittes das durch keineswegs aus der Welt geschafft sei.

Der Augenpolitiker des "Echo de Paris", Bertinag, icheint fich felbst nicht gang flar über die Beweggründe ju fein, die Muffolini dagu veranlagt haben, in zwölfter Stunde doch noch die ihm vorgeschlagene Regelung anzunehmen. Im ersten Teil seines Berichtes versucht Vertinax, dem italienischen Diktator in gewissem Sinne eine Huldigung darzubringen, indem er den Beschluß der italienischen Regierung als eine große Entscheidung hinstellt und fie dadurch

au erklären versucht, daß Mussolini in einem für die europäische Geschichte so wichtigen Augenblick zögere, einen Feldzug zu unternehmen, der geeignet sei, die ganzen Aräfte Italiens in Anspruch

3u nehmen. Im zweiten Teil erklärt der Außenpolitiker

des Blattes die Annahme der Genfer Entsichliehung jedoch damit, daß die italienischen Borbereitungen noch nicht sertig eien und der Duce fich über seine Volitik gegens

über Abeffinien überhaupt noch nicht einig fei. Die Außenpolitikerin bes "Deupre", Mabame Tabouis, glaubt im Gegensat dazu zu wissen, daß Italien nichts daran liege, einen Krieg gegen Abessinen zu sühren. Mussolini ziehe es im Gegenteil vor, wenn sich der Regus zu Vershandlungen über die Abtretung eines Gebietsstreikung non etwe 200 Eilemeter hereit gekläss streifens von etwa 800 Kilometer bereit erkläre, der swischen Abessirien und Italienisch-Somalis Land gewissermaßen einen Korridor bilde. Im übrigen ist das Blatt jedoch der Auffassung, daß auch nach der vorläufigen Beilegung des Zwis ichenfalles Zweifel an der endgültigen Saltung Italiens beftehen bleiben.

Die gleiche Ansicht hat der halbamtliche "Betit Parificn", der unter anderem schreibt, die Genfer Entschließung musse als eine Vertagung angesehen werden, die in Wirklichkeit teine Lösung darstelle.

#### "Der größte Erfolg des Völkerbundes"

Die erften englischen Stimmen

London, 25. Mai. Die englischen Morgen-blätter bringen in großer Aufmachung Berichte über die Annahme der Kompromisvorschläge durch Italien. Mehrere Blätter bringen fettoder "Die Kriegszeilen wie "Jtalien weit zurück" oder "Die Kriegszeiahr zwischen Italien und Abessinien beseitigt" oder "Italien klettert her-unter". "Dailn Serald" schreibt, daß die An-nahme der Kompromisvorschläge durch Italien

der bisher größte Erfolg des Bölkerbundes betrachtet werden tönne. Wenn das Abkommen lonal eingehalten werde, sei die Möglichkeit eines Krieges endgültig ausgeschaltet.

## MacDonald beim König

#### Bericht über die Regierungsumbildung und die Rede des Kührers

London, 24. Mai. Minifterprafident Mac Do= nald wurde am Freitag erneut vom König in Audienz empfangen. Eine erfte Audienz hatte am 16. Mai stattgefunden. Sie war in politischen Kreisen allgemein mit der bevorstehenden Umbildung der englischen Regierung in Zusam= menhang gebracht worden. Es darf als sicher angenommen werden, daß die heutige Audiens Mac Donalds ber Regierungsumbilbung gedient hat, die nunmehr feste Gestalt anzunehmen

London, 25. Mai. Der politische Mitarbeiter bes "Daily Telegraph" melbet, bah Ministerprafibent Mac Donald ben englischen Ronig in feiner Audienz am Freitag unter anderem über Die Unficht ber englischen Regierung ju ber Rede Sitlers Bericht erftattet habe. - Much bie abeffinische Frage fei in ber Unterredung behandelt worden.

## "Gerechtigkeit für alle Dolker"

Gine Friedensrede Mac Donalds

London, 25. Mai. Ministerprafident Mac = Donald war am Freitag abend der Haupt= redner auf einem Jubilaumsfesteffen für die Ministerpräsidenten der Dominien und die Bertreter Indiens. Mac Donald erflärte u. a., das englische Weltreich fete fich für ben Frieden ein.

"Richt für ben Frieden ber Uebergabe, nicht für ben Frieden der Unterordnung und nicht für ben Frieden, ber alles gemahrt, weil er fich fürchtet, feine Rechte au perteidigen, fondern vielmehr für ben Frieden, ber bann tommen tann, wenn Bolfer, wie bas unfrige, Weder ber Gerechtigfeit find und die Unerfennung ber Gerechtigteit für alle anberen Bölfer auf ber Welt verlangen. Wir fegen uns für die Bufammenarbeit freier Bolter ein. Wir erftreben ben Frieden der Welt durch Berhandlun= gen und durch menichliche Methoden."

#### Der Luftvakt

London, 25. Mai. Bei ber

Brüfung ber Borichläge bes Guhrers beschäftigt sich die englische Regierung zurzeit besonders eingehend mit der Luftpatt:

Wie halbamtlich mitgeteilt wird, ift bie eng: lifche Regierung im Begriff, Die Unfichten Frantreichs und Italiens über die Möglichkeit einer Abtrennung der Luftpattvorschläge von den anderen Problemen des Londoner Protofolls vom 3. Februar einzuholen. Falls Franfreich und Italien Diesem Schritt gustimmen follten,

die Eröffnung von Berhandlungen

zwischen England, Frankreich, Deutschland, Ita-lien und Belgien möglich. Bevor Italien und Frantreich ihre Stellungnahme mitteilen, fei es jedoch unmöglich, das gutunftige Borgeben vor= auszusagen. Sicher fei nur, daß die Berhand: lungen über einen Quftpatt alle fünf betroffenen Mächte umfaffen würden.

#### Anfragen auch in Berlin

London, 25. Mai. Der diplomatische Mit-arbeiter der "Morning Post" meldet, die enz-lische Regierung wolle u. a. wissen,

ob Sitlers Auslegung der Barität der beutiden Luftflotte Die Barität mit ben

gesamten englischen Quftstreitfraften in ber heimat und in Uebersee oder lediglich mit der englischen Heimatlustflotte bedeute. Es sei unnötig zu sagen, daß England die erste Auslegung nicht annehmen könnte.

Die Erläuterungen dieser und zahlreicher anderer Junkte würden voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen. Erst dann werde man sagen können, ob die Einberusung einer internationalen Konserenz vorteilhaft sei.

#### Starker Andrang zur englischen Luftflotte

Sauptbeweggrund: Senjationsluft

Die Reurekrutierung für die englische Luftstlatte wurde am Freitag mit großem Erfolg eröffnet. Im Londoner Refrutierungsburg für Mechanifer, Funker, Schützen und sonstiges Flugzeugpersonal bewarben sich am Freitag rund Flugzeugpersonal bewarben sich am Freitag rund 2000 junge Leute, und außerdem liesen etwa 1000 schriftliche Bewerbungen ein. In einem zweiten Kekrutierungsbürd sür Militärpiloten wurden 500 persönliche und 2000 schriftliche Bewerbungen verzeichnet. Von den persönlich vorsprechenden Bewerbern wurden, "Daily Telegtrah" zuselge, am Freitag 500 sür dienstetauglich befunden. Bei einer Kundfrage unter den Bewerbern, welches ihre Beweggründe zum Eintritt in die Lustslotte seien, lautete die häusigste Antwort: "Ich möchte Sensatio» nen erleben." Von Beamten des Lustminissteriums wurde erlärt, daß sie über die große Jahl der Bewerber überrascht seien. Die Hauptsschwierigkeit sei jedoch der Mangel an Bewersschwierigkeit sei jedoch der Mangel an Bewers

bern, die für einen Spezialberuf ausgebildet

#### Englische Industrie für die Aufrüftungspolitik

Der Präsident des britischen Industrieverban-des, Sir Francois Joseph, erklärte in Manchester,

daß bie englische Industrie geschloffen binter den Aufrüstungsmagnahmen der Regierung stehe. Die Industrie musse das Geld für die Sonderausgaben der Aufrustung aufbringen.

#### Auftakt zum "Tag der deutschen Seefahrt"

Samburg, 25. Mai. Am Borabend bes Tages der deutschen Seefahrt" trafen in Samburg zahlreiche Gäste aus dem ganzen Reich und dem Auslande ein. An Bord des Damp-sers "General Osorio" wurden die Gäste am Freitag abend durch den Leiter der Auslands-organisation der MSDAP, Gauleiter Bohle, millenmen geheiben

millsommen geheißen. In seiner Ansprache wies der Gauleiter aut die enge Verbindung zwischen den Auslande deutschen und den deutschen Seeleuten hin. "Der Sinn des Tages, der nunmehr jedes Jahr hattsinden wird," erklärte er, "ist vor allem, dem Binnenländer den Berus und das Leben des deutschen Seemannes näherzubringen." Das nach machte der Presseumtsleiter und Leiter der Zweigstelle Hamburg der Auslandsorganissation, Pg. Zeberer, Angaben über die Einzelsheiten der Organisation des "Tazes der deutschen Seefahrt"

### Mitlas gegen Habsburgeriput?

Eine Rede des öfterreichischen Bundespräfidenten

Mus Wien melbet das DRB .: Bei ber Eröffnung der Frang-Joseph-Ausstellung am Don-nerstag nachmittag hielt Bundespräfident Miklas eine Ansprache, die in gewissem Sinne als eine Absage an die Restauration der Habsburger gedeutet werden fann. Der Bundespräsident fagte

"Das große alte Reich ift nicht mehr. Mit den Tatsachen der Weltgeschichte ist nicht zu rechten. Man muß sie einfach anerkennen und dann neue Geschichte machen. Weit weniger durch die eigene Schuld seiner Bölker als vielmehr durch Europas Unvernunft ift es zerftort worden. Es ist widersinnig, sich gegen solche geschichtlichen Tatsachen zu stemmen, mögen auch jene darüber trauern, die des alten Reiches Glanz und herrslichkeit noch gesannt haben. Auch ich gehöre noch zu ihnen, habe ich doch 44 Jahre meines Lebens unter Kaiser Franz Joseph gelebt, gearbeitet, geduldet, geopsert und geschäffen. Es ist vorsheit Menn man auch als Menich und Detters bei. Wenn man auch als Mensch und Desterreicher dies alles nicht vergessen könnte: eine neue Zeit, eine neue Generation, ein neues Europa fordert gebieterifch feine Rechte."

#### Die ruffisch-albanischen Beziehungen

Sandelsvertragsbeiprechungen in Tirana

Das Albanische Prefburo meldet aus Tirana: Auf Grund eines por einem halben Jahr gu-ftandegesommenen Uebereinsommens über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen hat Aufnahme der diplomatischen Beziehungen hat die Regierung der Sowjetrepublit einen Gesandten für Tirana ernannt, der jüngst von König Zog I. zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens in seierlicher Audienz empfangen worden ist. Wie "Besa" mitteilt, hatte der neue Gesandte, Michael Kobehkn, mit dem albanischen Wirtschaftsminister Dr. Dimiter Berati eine Unterredung über die Anbahnung eines russisch-albanischen Handelsvertrags aus Grund des Kompensationsprinzips,

## "Die Biedereinschaltung Deutschlands"

"Journal de Geneve" fpricht von Berhandlungen zwischen Berlin und Baris Was werden Litwinow und Benesch tun?

Genf, 24. Mai. Die sachliche Aufnahme, die die Führerrede in den maggebenden europäischen Sauptstädten gefunden hat, wird auch in Gen= fer internationalen Rreifen als eine bemer = fensmerte Entwidlung der europäischen Politit empfunden. Man ftellt icon jest fest,

Die Rede zu einer aftiven Wiedereinicals tung Deutschlands in die großen ichwebens ben Fragen geführt

habe und verfolgt mit ftarfem Intereffe alle Un= zeichen, die auf eine engere Fühlungnahme zwi= ichen Deutschland und den drei Bestmächten bin-

"Journal de Geneve" fpricht von dem großen Intereffe, mit dem in Bolferbundfreisen die Barifer Reije des fran: göfischen Botichafters in Berlin aufge-nommen worden fei. Das Blatt will erfahren haben, daß die Wiederauf: nahme ber Berhandlungen zwis ichen ben beiben Sauptstädten ernitlich in Musficht genommen fei. In Rreifen der Aleinen Entente fei man über die Doglichfeit folder Berhandlungen befriedigt. In anderen Arcifen merbe barauf hinges wiefen, bag eine beutich-frangofifche Berftanbigung mit ber frangofifch = ruf= lifmen Berftandigung in Gin: flang gebracht werben müßte.

Aus diefen Andeutungen des Blattes ergibt fich, daß die Rleine Entente ober, genauer ge= jagt, die Tichechoflowatei, fich von ber Eventua: litat einer beutich=frangofiichen Aussprache eben= jo unmittelbar betroffen fühlt wie die Comjetunion und bag gegebenenfalls von dielen beiben Seiten ichon mahrend ber gegenwärtigen Gens fer Tagung gewiffe Ginwirfungen auf Die fram jöfifche Bolitit ju erwarten find.

## Condoner Sorgen um Flandin

Die Frankenkrise, von London aus gesehen -Alber Laval wird bleiben

In London werden im Sinblid auf die vielversprechenden Entwidlungsmöglichkeiten, die sich für die europäische Lage nach den Reden Hitlers und Baldwins ergeben,

hitlers und Baldwins ergeben, die innerpolitischen Ereignisse in Frankreich im Jusammenhang mit der neuen Frankend krise mit größtem Interesse versolgt. Man würde, wie der "Star" schreibt, es für sehr bedauerlich halten, wenn die Regierung Flandins über diese Krise in einem Augenblick itolpern sollte, in dem Frankreichs Mitarbeit für die Berhandlungen über den Lustpatt und andere Fragen benötigt werde. andere Fragen benötigt merbe.

Immethin sei es aber beruhigend in wissen, daß Laval auch in einem anderen Kabinett die Leitung der französischen aus-wärtigen Angelegenheiten sicherlich beis behalten mürbe.

Bom Luftpaktvorschlag schreibt "Star", es scheine, als ob Baldwin mit Silfe der Ministerpräsidenten der Dominien das Mißtrauen der Ressorts gegen die baldige Einberufung einer Konserenz dum Abschluß eines westeuro-päischen Lustpattes überwinden werde, eben-salls das Migtrauen gegen eine größere Kon-ferenz, die sich mit den umfassenderen Pro-blemen der Sicherheit in Europa und der Kültungsharrauen Ruftungsbegrenzung befaffen murde.

## Die sauren Trauben

Pojen, 25. Mai.

Die Fabel erzählt von dem Fuchs, der, unter Tränen lächelnd, einem Interviewer aus der Tierwelt beteuerte, daß bestimmte Trauben ihm zu sauer seien und deshalb von ihm verabscheut würden. Der Fuchs wollte vor der Oeffentlichkeit nicht eingeltehen, daß die Trauben für ihn zu hoch hinsen und ihm deshalb troß eifrigem Besuicht wicht erreichter weren. mühen nicht erreichbar waren. Die jung-deutsche Parteipresse erzählt von ihrer Partei, die, unter Tränen lächelnd, ihren Lesern beteuert, daß sie bei den Kattowitzer Bolks= bundwahlen den Sieg nicht gewollt habe und ihn deshalb verabscheue. Die Jung-deutsche Partei wollte vor der Oeffentlich= teit nicht eingestehen, daß der Sieg für sie zu hoch hing und ihr deshalb trok eifrigem Bemühen nicht erreichbar war.

Die Niederlage, die die IDP. bei den Kattowiger Bolfsbund = Delegiertenwahlen erlitten hat, ist total. Sie ist der einzige Punkt, wo diese Partei ihren Anspruch auf Totalität erfolgreich durchgesett hat. Aber die Berrenkungen, mit denen die beiden jungdeutschen Blätter die Wahrheit in ihr Gegenteil umzufälschen versuchen, passen zu den Methoden, mit denen die Jungdeutsche Bartei für das tämpst, was sie migbräuch-lich Erneuerung, Sauberkeit, Recht und Wahrheit nennt.

Das Wochenblatt der Partei, das in Bie-litz ausgelitten hat und nun in Lodz dahin-siecht, hat der fröhlich von ihr behaupteten "großen Wahlniederlage der Boltsbund-bonzen" eine besondere Beilage gewidmet, Die fie eigens zur Berichleierung der eigenen vernichtenden Niederlage in einer Katto-wißer polnischen Druckerei hat herstellen lassen. Das Blatt kommt dabei zu der sen= lationellen Entdedung, die selbst den Ruhm eines Columbus in den Schatten zu stellen geeignet ist, daß die 8500 Nichtwähler "die ursprünglich von der Jungdeutschen Partei herausgegebene Parole der Wahlenthaltung" besolgt hätten. Aus Kattowik wird uns mitgeteilt, daß dort von einer solchen "ursprünglichen Parole" niemandem je etwas bekannt gewesen ist. Aber selbst wenn diese "ursprüngliche Parole" tatsächlich bestanden hätte, so hätte doch selbst in einer Pareteil der Schredungen der S hätte, so hätte tei, die so ungeheuer viel vom Guhrerpringip und von Mannentreue redet, von der doch angeblich sehr disziplinierten Gefolgschaft die militärische Gepflogenheit nicht ganz außer acht gelassen werden dürfen, daß der letzte Befehl gilt. Nach der nach Tische fabrizierten jungdeutschen Lesart würde sich, wenn sie wahr wäre, das heitere Bild ergeben, daß 8500 Gefolgmannen der Treue zu ihrer autoritären Führung dadurch bei den Wahlen Ausdruck gegeben haben, daß sie den "ursprünglichen" Befehl befolgt und nicht gewählt haben, während 1461 ihrer nicht min= der großen Treue dadurch Genüge leisten tonnten, daß sie die angebliche "Gegenorder" befolgt und ihre Stimmen abgegeben haben. Ja, das sieht denn aber doch reich lich nach Liberalismus aus, von dem noch die jungdeutsche Festbeilage gur Feier der Niederlage fagt, daß "die letten Reste des Liberalismus zertrümmert" werden, "da-mit unser Deutschtum leben kann!" Auch für die durch die angebliche doppelte Wahlsparole hinreichend bewiesene Unfähigkeit sindet die Festbeilage trefsliche Worte, indem sie das Wahlergehnis mit der wie in Stein gemeißelten Feststellung kennzeichnet: "Das ist die Quittung des Volkes für das System der Unfähigkeit!"

Die Nichtwähler aus Kattowit werden sich erstaunt die Augen reiben, wenn sie von ihrem schlechterdings heroischen Bekenntnis dur jungbeutschen "Ibee" hören und lesen, um beren Entbedung sie sich gewiß ebenso erfolglos bemüht haben werden wie wir, und von ihrer Treue gur autoritären Führung, der sie nunmehr gewiß mit tiefer Rührung gedenken werden. Tatsächlich erklärt sich die große Zahl der Nichtwähler außer manchem anderen schon daraus, daß zur Kattowiger Bezirksvereinigung ein räumlich großer Umfreis gehört, in dem die Mitglieder nur schwer mobilisiert werden können, und daß ein Arbeitstag — und noch dazu ein Sonn-abend — selbstverständlich ganz besondere Schwierigkeiten für die Erfassung der Mitglieder bietet.

Wenn jest die Jungdeutschen nach ber versalzenen Mahlzeit bemüht sind, "ein Ber-gnügen an Dingen, welche sie nicht friegen", vorzutäuschen, dann schätzen sie die Urteils= fähigkeit ihrer Mitglieder und ihrer Par= teiblattleser beleidigend gering ein. Das Wochenblatt der Partei bricht sich dabei selbst die kurzen Lügenbeine, denn es kann ichließlich doch nicht bei allen seinen Lesern voraussetzen, sie würden vergesten haben, daß eben dasselbe Blatt am 20. April behr gerblinrecherisch in Aussicht anter fehr - großsprecherisch in Aussicht gestellt hatte, die Jungdeutsche Partei würde 95 v. H. der Stimmen "erobern". Schließlich können heute selbst so zungenfertige Leute, wie es Herr Doktor Günzel, der jezige, uns Posenern vom 12. Februar her angenehm bekannte Schriftleiter des Blattes ist, ihren Lesern nicht gang verschweigen, daß

## "Aleinkrieg"

Unter diesem Ramen ift im Berlage Lud = | bejaht fie für ben Rleinfrieg, unseres Erachtens wig Boggenreiter, Potsbam, eine fleine Schrift von Arthur Chrhardt ericienen (96 Geiten, Preis RM. 1.80). In flarer, fnapper und einprägsamer Form gibt ber Berfaffer, der im Rriege felbst Stogtruppführer an der Westfront gewesen ist, eine Geschichte des Klein= frieges von den spanischen Guerillafämpfen über die Streiftorps in den Freiheitstriegen, den französischen "Kampf bis aufs Messer" von 1870/71, die Bandenfampfe auf dem Balfan vor dem Kriege und mahrend des Weltfrieges, die belgischen Franctireurs und die ruffischen Jagdtommandos im Weltfriege bis zu den Kämpfen der roten Partisane gegen die Weißen Armeen in Rußland nach dem Kriege. Unter Benutung umfangreichen Fachschrifttums gibt der Berfasser Beispiele aus den verschiedenen Abschnitten des Kleinfrieges und zieht daraus Folge= rungen, die sicherlich faum in einem militäris ichen Instruktionsbuch enthalten sind und die in einem Schlufabschnitt "Alte Erfahrung und neue Kampfmittel" zusammengefaßt werben. Wir erfahren aus biefer Schrift, die sich auch durch ihre fremdwörterfreie fprachliche Form auszeichnet, daß die frühere öfterreichisch=unga= rische Wehrmacht als einzige ein Instruktions-buch über den "Kleinen Krieg" gehabt hat, das um 1840 auf Beranlassung des Feldmarichalls Radentn verjagt worden ist und wesentlich zu der ersolgreichen Unterdrückung des italienischen Kleinkrieges in Oberitalien 1848/49 beigetragen hat, obwohl dieser Kleinkrieg unter günstigen Bedingungen geführt werden tonnte. Bir erfahren von Anmeisungen, die mährend der deutschen Freiheitsfriege auf der einen Seite Scharnhorft, auf der anderen Napoleon für Die Führung und die Abwehr des Kleinfrieges er= lassen haben. — In der Einleitung sagt der Berfasser: "Wenn es mahr ift, daß das Ende eines Rrieges meift die Rampfformen bestimmt, mit denen der nächste einsett, so scheint die Tatfache doch recht nachdenkenswert, daß der Weltfrieg an manchen Fronten mit erbitterten, oft gah durchgeführten Bandentampfen endete," und weist darauf hin, daß bei allen friegeri= ichen Berwidlungen feit 1918 ber Kleinfrieg eine überraschend wichtige Rolle gespielt hat. Chrhardt berührt in diesem Zusammenhange an anderer Stelle die Frage der Motori= sierung, die heute, allen raditalen Berfechtern zum Trot, umstritten scheint wie nur je, und

Seine Beweisführung zeigt, daß die Verantwort-lichkeit für das Schickal der Zarenfamilie nicht auf der deutschen Regierung lastet. Im zweiten Teile seiner Untersuchung behandelt Jagow die Zeit nach dem Brest-Litowster Frieden auf Gent nach dem Brestellichmster Frieden auf Grund unveröffentlichten Dokumentenmaterials aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Hieraus geht klar hervor, daß die deutsche Regierung sich der Lage der Dinge nach ernstlich bemilht hat, die über dem kaiserlichrussischen Hause schwebende Gesahr abzuwenden. Die Berantwortung sür die Ermordung der Jarenfamilie trifft die bolschewistische Regierung.

sie nur 25 v. H. "erobert" haben. Ober hat vielleicht die Jungd. Partei Simmel und Sölle, Flugblätter und Schlepper, Schreiber und Redner, Anpreiser und Berleumder nur des= halb vor der Kattowițer Wahl in Bewegung gebracht, um jur Ergangung ber Mitglieder= kartothek Erhebungen darüber anzustellen, wieviel Mitglieder der "ursprünglichen" Parole folgen, wieviel der zweiten und wieviel gar nicht folgen, weil sie auf die letzte oder auf die allerletzte oder, wenn sie ganz besinnlich sind, auf die unwiderrusslich letzte Parole der autoritären Führung warten?

Wir unsererseits glauben, daß der "Kur-jer Poznaństi", der immer mit begreiflicher Befriedigung die jungdeutsche Zersekungs-arbeit betrachtet hat, richtig schlußfolgert, wenn er aus enttäuschtem Herzen selfstellt:

"Tatsächlich fällt die Tatsache der ge-ringen Wahlbeteiligung auf. Die Jahl der auf die "Jungdeutsche" Liste abge-gebenen Stimmen ist aber für die Jung-deutsche Partei noch viel unangenehmer als für die Gegenseite. Deshalb muß man dugeben, daß im Kattowizer Bezirk die Niederlage der Jungdeutschen unzweifel-haft ist." haft ist."

Daß die erwähnte Festbeilage des jungdeutschen Wochenblattes bei ihrer Sieges feier ohne ein paar handfeste Denunziation= den nicht auskommt, paßt zu ihrem blassen Gesicht, das nur mühselig auf Rouge ge-schminkt ist. Der Festschreiber entrüstet sich darüber, daß die Kattowitzer Wahl an dem Tage stattgesunden hat, an dem der Erste Warschall Vollens beigeisett marken ist ners Marschall Polens beigesett worden ist, versschweigt aber zweävoll, daß das Polizeiprässidium trothem die Abhaltung der Wahl, deren Zeitpunkt lange vor dem Ableben des Marschalls festgesetzt worden war, ausdrücks lich genehmigt hat. Seinen völkischen Be-fennermut zeigt das jungdeutsche Blatt, indem es ein Klagelied intoniert über das Thema einer angeblichen wirtschaftlichen Schädigung derjenigen Geschäftsleute, die bisher ihre deutsche Volkszugehörigkeit anscheinend mit Geschick verschwiegen hatten und sich nun dadurch als Mitglieder des Deutschen Bolksbundes "entlarvt" fühlten, daß ihnen eine Mitteilung über den Wahltermin zugesandt worden war! Wie erhebend und erhaben stolz ist doch tieser Sat: "Wird jett auf einmal bekannt, daß er (ber Geschäftsmann) ein Volksbundmitglied ist, so muß er jest erwarten, daß der gegen den Boltsbund bestehende Leumund polnischerseits bei ihm Anwendung finden wird." Ueber die Schönheit seines deutschen Sprachichates wollen wir mit dem herrn Berfaffer von vornherein nicht streiten, aber wer sind denn die Urheber dieses "Leumunds", dessen sich der überparteiliche Deutsche Volks-bund in gewissen Kreisen erfreut? Nun, es ist neben dem Aufständischenverband eben

in der Beweisführung nicht durchweg über= zeugend. Die Schrift von Chrhardt wird ficher= lich Beachtung finden und verdient sie auch gerade deshalb, weil sie den Krieg der Butunft auf einem Gebiete behandelt, an das niemand benft, weil wir geneigt sind, ihn uns als ein Ringen vorzustellen, in dem das Material enticheiden mird. Ehrhardt zeigt uns, daß das Material ihn nicht allein entscheiden wird.

## Bur Geschichte des Weltfrieges

"Berliner Monatshefte", Zeitschrift zur Vorgeschichte und Geschichte des Weltkrieges, herausgegeben von Dr. h. c. Alfred von Wege-rer. Maiheft 1935 (Quaderverlag, Berlin W 15, Preis des Einzelheftes Rm. 1,—, vierteljährlich Km. 2,50 im Inland, Rm. 3,— im Ausland).

Km. 2,50 im Inland, Rm. 3,— im Austand). Im Maiheft der "Berliner Monatshefte" wendet sich Kurt Jagow in einem Auflat "Die Schuld am Zarenmord" in aussührlicher Untersuchung gegen die von dem ehemaligen französischen Botschafter in Petersburg, Maurice Kaléologue, in seinem neuesten Buch: "Guillaume II et Nicolas II" erhobene Anklage, daß das Blut des 1918 von den Bolschewisten ermordeten Zaren und seiner Familie an den Händen des deutschen Kaisers klebe. Er sei der einzige gewesen, der den unglücklichen Zaren hätte retten können. Da sich diese Anklage gleichzeitig gegen die damalige deutsche Regierung und somit gegen das deutsche Bolk selbst richtet, unternimmt es nun Jagow unter Zugrundelegung der heute zugänglichen Quellen historischstritisch die Borgänge von der Berhaftung des Zaren bis zu seiner Ermordung zu untersuchen. Seine Beweissischung zeigt, daß die Beranworksichtet sie der Schieft der Arreniomite nicht Jarensamtie tript die vollendigenische Legiertug. Bei den Versuchen aber, dem unglücklichen Jaren und seiner Familie die Ausreise aus Rußland zu ermöglichen, stehen Kaiser Wilhelm und die deutsche Regierung nicht an letzter Stelle: sie haben das Urteil der Geschichte nicht zu icheuen.

wie Jungdeutsche Partei, die diesen "Leu-mund" mit denselben Methoden sabriziert hat, mit denen sie ihre Festbeilage sabriziert! Wer noch über die liberalistige Haltung der IDP. im Zweisel sein könnte, der lese die Worte nach, die das jungdeutsche Blatt unmittelbar an den eben angezogenen Satz setzt und in setten Schlagzeilen hervorhebt: Darin liegt die ganze Bedeutung der Kolfs-"Darin liegt die ganze Bedeutung der Bolks= bundwahlen: moralische (!!), materielle und wirtschaftliche Schädigung des Deutschtums!"

Auf der anderen Seite aber hat das Blatt den trot allem, was wir schon erlebt haben, überraschenden Mut, die Kattowiger Wahlen als einen "schwarzen Tag für unser Deutschum" zu bezeichnen, der "deutsche Brüder gezwungen" habe, "offene Gegner zu werden, und damit dem Bolksgemeinschaftsgedanken den Todesstoß versetz" habe. Wir können es wohl dem gefunden Urteil unserer Leser überlassen, selbst die Antwort darauf zu finden, wer die deutsche Bolksgemeinschaft bei uns bedroht, wer die giftige Saat des Hasses unter deutsche Brüder gesät, wer selbst in die engsten Gemeinschaften unserer Bolksgruppe, in die der Fas haben, überraschenden Mut, die Kattowiger gaften unserer Voltsgrupp milie und der Nachbarschaft, erbitterte Feindschaft und scheinbar unversöhnlichen bag hineingetragen hat! Wie abstogend ist dieser falsche Zungenschlag, dies Berfahren "Haltet den Dieb!" und dies verlogene Motto: "Nicht der Mörder, der Ermordete ift schuld!"

Und wenn sie nicht von jungdeutscher Seite kämen, könnte man gewiß mit dieser klagenden Feststellung einverstanden sein: "Bisher war es die deutsche Boltsgruppe gewohnt, ihre Stimme bei staatlichen Wahlen in die Wagschale zu werfen. Dieser Aft war stets geeignet, die Einigkeit der Deutschen nach außen zu dokumentieren. Denn die Deutschen gaben ihre Stimme eben immer nur für die beutsche Liste ab. Die beutschen Wähler waren also nicht untereinander Gegener, sondern Brüder." Aber wer, lieber Leser, hat denn eben diese, einmütig von allen Bolksgenossen gewählten deutschen Abgeordneten stets mit Schmutz beworfen, wer hat sie gröblich beschimpft, wer hat ihnen Korruption vorgeworfen, wer hat am 5. Mai 1934 die öffentliche Versammlung des von allen Deutschen gewählten Seim= abgeordneten von Saenger in einer so beispiellosen und für jeden Deutschen beschämenden Weise vor den Augen und Ohren unserer polnischen Mitbürger gestört? Das ist gewiß nicht die deutsche Volksgemeinschaft gewesen — das ist die Jungdeutsche Partei gewesen, die jest wehklagend jammert: "Der Ermordete ist schuld!" Nachbarin, Ihr Fläschchen .

Und daß das Parteiblatt im selben Atem= zuge die Führer des Deutschtums erneut mit

# CREME UND CREME ZWEIERLEI

Es gibt gute und schlechte. Für Ihre Haut ist die beste gerade aut genug. Elida Ideal Creme hilft jetzt wie keine zweite, vollendet gepflegt zu sein. Denn das ist das Neve on ihr:

#### Verbesserte Qualität Verfeinerter Duff Vergrößerte Tube Vollendete Wirkung

Sie zieht sofort in die Haut.ein beseitigt durch ihren Gehalt an "Hamamelis virginica" kleine Teintschäden, Unreinheiten und Großporigkeit der Haut. Sie ist ideal als Puderunterlage schützt vor Staub, Wind und Wetter - macht den Teint matt und ebenmäßig schön.





Schmut bewirft, mit schrillem Migton er, neut den ganzen Wortschatz jungdeutscher Schimpfwörter in ihren Spalten ausschüttet, das rundet nach den weinerlichen Klagetönen über die zerstörte Volksgemeinschafi das Bild ab und bedarf keiner Kommentien

### Bur Rechtschreibungsreform

Die mit Beginn dieses Jahres in Angriff genommene Resorm der polnischen Rechtschreis bung hält das Interesse der Dessentlichkeit dauernd wach und beginnt sie in gewisser Sin-sicht sogar zu beunruhigen. Ueber die zu lösen-den Probleme hat die Blauderei in Ar. 52 des "Bosener Tageblattes" versucht, dem deutschen Leser einige grundlegende Begriffe zu verz mitteln. mitteln.

Inzwischen sind die Beschlüsse eines Arbeits= Unterausschusses eine enogültige Entscheidung darstellen, doch einige Erregung hervorgerusen haben, weil sich in ihnen ein außerordentlich weit gehender Radikalismus ausspricht. Die Lage schien so ernst, daß nunmehr vierzehn der hervorragendsten Literarhistoriker, darunter Professor Alexander Brudner, der Nestor der Polonistik an der Berliner Universität, es sür angezeigt hielten, ihre Ansicht in einer gesmeinsamen, der Presse übergebenen Erklärung niederzulegen. Diese Erklärung, die davon absieht, auf Einzelheiten einzugehen, enthält lediglich allgemeine Gesichtspunkte, die zum Teil auch bei seder anderen Sprache Erwägung sinden könnten. Sie geht aus von der Stellung, die vor zwölf Jahren der größte polnische Epiker Unterausschusses bekannt geworden, die, obwohl

ber Neugeit, Stefan Zeromsti, zu bem Gegen-frand eingenommen hat, indem er por allzu radifalen Neuerungen bringend marnte, bamit nicht etwa künftig der weniger gebildete Leser, be hindert durch die start abweichende Schreibung, von den in der alten Weise gedrucken Schätzen

von den in der alten Weise gedrucken Schäßen der Literatur abgeschnitten würde.
Diesem Urteil Zeromsetis schließt sich die Erstärung vollinhaltlich an, indem sie auf die Schwierigkeiten hinweist, die schon heute die in gotischen Lettern gedruckte Literatur des 16. Jahrshunderts, ja sogar die weniger abweichende Schreibweise vom Ansang des 19. Jahrhunderts dem Durchsknitteleter hereitet. Es handle sich dem Durchschnittsleser bereitet. Es handle sich geradezu darum, die Stetigkeit des geistigen Besistums der Nation zu wahren. Engländer und Franzosen, deren Sprachen in orthographis

schen Beziehung weit größere Schwierigkeiten böten, dachten nicht an umstürzende Aenderungen. "Aus der gegenwärtig vollzogenen gründlichen Uenderung der graphischen Form müsteman mit Recht folgern, daß wir ein Bolt von Emportömmlingen ohne Tradition und Kultur sind, das erst jetzt seine Rechtschreitung seistlellen muß." In diesem konservativen Geiste sordert ichlieflich die Erflärung unter Berufung auf das Mitbestimmungsrecht aller Gebildeten nicht nur der Fachgelehrten —, daß man sich auf kleine Aenderungen, die den Grundcharakter der Schreibweise nicht beeinträchtigen, beschränke, daß man vor allem den gegenwärtigen Wirr-warr beseitige und ein orthographisches Wörterbuch herausgebe, das ein zuverlässiger Führer durch alle Rechtschreibungsfragen fei.

## Polens künftige Politik

#### Drei polnische Zeitungsstimmen über Innen- und Außenpolitik

Der Arakauer "Il. Aurjer Codzienny" beschäftigt sich in einem Leitartikel unter dem Titel "Die polnische Außenpolitik fernerhin auf Friedenswache" mit der fünftigen Außenpolitik Polens und mit der letten Rede Hitlers. Sofort nach dem Tode Piksudskis habe vor allem das Ausland die Frage nach der fünftigen Politik Polens aufgeworfen, worüber man fich nicht wundern dürfe, da es allgemein befannt ge-wesen sei, daß die Außenfragen das Gebiet des staatlichen Lebens gewesen seien, das Marschall Pilfubiti faft bis jum letten Augenblid felbit geleitet habe. Die Augenpolitit fei, wenn man so sagen dürfe, ein Reservat Bitsubftis gewesen.

Deshalb ist das Fehlen seiner Person," so fährt das Blatt fort, "ein äußerst unmittelbarer Berluft, besonders im gegenwärtigen Augenblick, wo das große Spiel um den Frieden sich in vollem Gange befindet. Andererseits find aber gerade auf diesem Gebiete ber Wunsch und die Absichten des Marichalls, wenn auch ungeschrieben, so doch über jeden Zweifel erhaben. Seine Erben besitzen flare Richtlinien für diesen Weg, auf dem sie in Zufunft geben werden.

Außerdem drüdte sich sein Wille in dem bereits vollbrachten Werk aus. Gine auf die eigenen Arafte gestütte Friedenspolitit, eine Politik ber guten Beziehungen mit den Nachbarn nach Often und Westen, eine Politit der Treue den Berbündeten gegenüber — das find die Fundamente, auf die sich bisher die außen= politische Tätigkeit der Republik stütte und auf die sie sich in der Zukunft gleichfalls stüten wird.

Diese von dem Marschall geleistete Friedensarbeit hat ihm die Anerkennung der gangen Welt eingebracht. Die Ehre, die ihr im mahr= sten Sinne des Wortes von der ganzen Welt am Sarge bes verftorbenen Führers erwiesen wurde, besitht historische Bedeutung. Sowohl die einzelnen Staaten wie auch der Bölferbund, wo die Bertreter aller Mächte gesprochen haben, und schliehlich die Kundgebung zu Ehren des Marschalls im Reichstag sind Beweise dafür, daß die Bemühungen Polens unter der Leitung Marschalls Pitsudsti und die Sicherung des Friedens in Ofteuropa auf der ganzen Welt Anerkennung und Berftandnis gefunden haben. Ist schließlich die Tatsache nicht symbolisch, daß an dem Sarge des Marichalls in Krafan eine Unterredung zwischen dem Bertreter Frant= reichs, Laval, und dem Vertreter Deutsch-lands, Göring, stattgefunden hat, eine Unter-redung, deren Bedeutung man heute noch nicht abschätzen kann?

Die Außenpolitit Polens erfährt feine Menberung, vor allem beshalb, weil fie nicht abge-ändert werden barf, weil fie ftets eine Bolitit war und ift, die vom polntichen Staatsrecht diftiert wird, weil sie bie Bolitit eines seiner geschichtlichen Rolle und Berantwortung bewußten Staates war und ist".

Das Blatt führt bann ben Abfat aus bet Rede hitlers an, in dem dieser ermahnte, daß er den Bertrag mit Polen ständig zu ernenern wünsche, und fährt fort:

"Die Politik Polens wird hinsichtlich Deutschlands ebenso wie auf allen anderen Gebieten feine Menderung erfahren, b. h. Polen stellt fich der Ansicht Hitlers gegenüber positiv ein, daß die Erflärung über die Richtanwendung von Gewalt ständig verlängert wird. Wir vergeffen aber nicht, daß bas Wert der Normalisierung ber beutsch-polnischen Beziehungen auf Beran= laffung Maricalls Bilfudftis entstanden ift und daß die Aufrechterhaltung der guten Beziehun-gen zum öftlichen und zum weftlichen Rachbarn das Ziel der Tätigkeit der polnischen Regierung

Das Krafauer Blatt geht dann auf die 13 Puntte der deutschen Auhenpolitik und die Bereitschaft Deutschlands ein, fich an den Bemühungen gur praftifchen Ruftungsbeichran-

fung zu beteiligen. "Richt nur berufsmäßige Cfeptifer," erflärt bas Blatt hierzu, "sondern auch Leute, die an die Berwirklichung nicht der Abrüstung, aber der Aufhaltung dieses die gange Welt beherrschenden Ruftungswahnsinns glauben möchten, hören mit Zweifel solche Reden, denen die Taten frag midersprechen. Denn alle sprechen von der Abruftung, mahrend gleichzeitig die Militarbudgets Milliardensummen umfaffen. Alle haben schöne und glatte Ansichten über den Frieden und die Busammenarbeit im Borrat, doch bauen sie gleichzeitig Tanks, Bombenflug-zeuge, Kanonen und Maschinengewehre. Riemand vertraut mehr ben Worten des andern."

Während der "Il. Kurjer Codzienny" die fünftige Gestaltung der polnischen Außenpolitif erörtert, befaßt sich ber tonservative "C a as"

fünftigen Innenpolitit.

Wenn die Macht im Staate sich nicht ausschließlich auf die physische Kraft und den Terror stügen foll," so schreibt bas Blatt, "bann muß sie als Grundlage, die ihr die Gefolgschaft sichert, irgendeine Autorität besitzen. Es fann dies die Autorität eines großen Mannes sein. Ein solder Justand hat die vor kurzem in Bolen geherrscht. Die Organe unserer Staatsmacht besahen diese Grundlage, da hinter ihnen die Autorität des Marschalls stand. Die Garantie der Ruhe, der Ordnung und

bes Friedens wird fünftig nicht die Autori-tät einer anderen Berjon fein, da es unter uns teinen Mann gibt, ber auch nur teil-

weise an die Größe des Marichalls heranreichen würde. Mur bie Antorität bes Rechts tann uns einen normalen Lauf und eine normale Entwidlung unferes ftaatlichen Lebens garantieren.

Unfere Binche ertennt aber gleichzeitig biefe Autorität nicht in zureichendem Dage an, Unter diefen Bedingungen verbleibt nur die Arbeit an fich felber, die Arbeit an ber Umgestaltung unseres Charafters, die Arbeit an der Ginimpfung bes Grundfages, daß das Recht gelten muß. Diese Arbeit werben sowohl bie Regies renden wie auch die Regierten leiften muffen. Die Regierenben werben fich fagen muffen, bag fie fich an ben Buchftaben bes geltenben Rechts itets halten werden, felbst bann, wenn ihnen bies vorübergehende Schwierigkeiten machen follte, felbst dann, wenn das geltende Recht fie auf eine Art zu handeln heißt, die ihrer Ansicht nach für den Staat ungunstig ist. Da die Autorität eines großen Mannes verichmunden ift, tann fein Plat lediglich von ber Autorität des Rechts eingenommen werben."

Interessant sind die Worte, die die "Polska 3 brojna" dem neuen Generalinspetteur des Heeres, General Rydz-Smigly, zuruft:

"Schau, General, in unsere Soldatenaugen! In ihnen sind noch nicht die Soldatentränen nach dem Tode dessen getrocknet, der in unseren Bergen ichon für immer Wohnung genommen hat. Aber in diesen Augen blinkt noch etwas anderes: Du weißt, was dies ift, das ift der unverbrüchliche Glaube an dich, General, unfere unverbrüchliche Golbatenguverficht, daß du uns mit dir den Weg führen wirft, den er dir und uns gewiesen hat, daß du uns, die wir unter deinen Befehlen marschieren, keinen Joll breit von diesem Weg abweichen lassen wirst. Führe uns, General! Wir gehen hinter dir überall hin!"

### Deutsche Bereinigung

Die Jugend der Orfsgruppe Bosen fährt morgen, Sonntag, mit Rad jur Maiseier nach Komorniti. Abfahrt 2 Uhr von der hauptwache am Mten Markt.

#### Versammlungskalender

- 26. Mai: 4 Uhr Schmieges (in Parfto) Tag der Arbeit.
- 26. Mai: 4 Uhr Steimersborrf Tag der Arbeit.
- 26. Mai: 4 Uhr Komorniki Tag der Ar-
- 26. Mai: Mur. Gostin Tag ber Arbeit. 26. Mai: 2 Uhr Schildberg Mitglieder versammlung.
- 26. Mai: 1/25 Uhr Mangschütz Mitglie derversammlung.
- 26. Mai: 2 Uhr Krotoschin Mitglieder versammlung.
- 26. Mai: 8 Uhr Gumini h Mitgliedervers.
- 26. Mai: 4 Uhr Schlehen Mitgliederver sammlung und Kameradschaftsabend.
- 26. Mai: 5 Uhr Rusch lin Mitgliederverf. 26. Mai: 3 Uhr Murowana Goslin.
- 26. Mai: 3 Uhr Honig, Bilfubsti-Gedents feier in Kotowiti b. Schön.
- 26. Mai: 5 Uhr Sufchen, Bilfudfti Gebent-
- feier in Suschenhammer bei Frl. Hecke. Mai: 4 Uhr Feuerstein (Krzemieniewo) Kreis Liffa, Mitgliederversommlung bei Jastowial.

Jeden Sonnabend 8 Uhr: Bojawowe, Rameradschaftsabend.

Ieden Montag 8 Uhr: Baschte, Kameradichaftsabend.

Jeden Montag 8 Uhr: Rawitsch, Rameradichaftsabend.

Jeden Dienstag 8 Uhr: Reisen, Kumeradichaftsabend,

Jeden Donnerstag 8 Uhr: Liffin, Rameradichaftsabend.

Jeden Donnerstag 8 Uhr: Jablonie, Kr. Wollstein, bei Friedenberger, Kameradschafts-

Ortsgruppe Alecto jeden Donnerston um 8 Uhr bei Görgens Kamerabichaftsabend.

## Die Eröffnung der ersten Reichsautobahn

Aus Frankfurt a. M. wird gemeldet:

Der 19. Mai 1935 wird als der Geburtstag der Reichsautobahnen in der deutschen Geschichte fortleben. Sonntag früh glich die ganze be-wohnte Umgebung der Eröffnungsstrecke einem einzigen Flaggenmeer. Ununterbrochen rollten Sonderzüge, im ganzen 68, an und brachten Zehntausende von Bolksgenossen, die Zeuge des denkwürdigen foröffnungstages sein wollten. Schon gegen 10 Uhr hatte sich zu beiden Seiten der Strede von Frankfurt dis Darmstadt eine lückenlose Menschenmauer gebildet. Gewaltig wie der Aufmarsch der Hunderttausende war auch der motorisierte Ausmarsch, dessen Organi-sation in den Händen des RSKK-Oberführers Prinz Philipp von Hessen unter der Oberseitung von Korpssührer Hühnlein lag.

Um 11.42 Uhr fündigte Girenengeheuf die Antunft des Flugzeuges des Führers an. In der Begleitung des Führers befanden sich die Reichsminister Dr. Goebbels und Dr. Schacht, Reichspresseche Dr. Dietrich sowie der persönliche Adjutant des Führers.

Der Führer reichte Dr. Todt die Hand und sprach ihm in herzlichen Worten seinen Dank aus, zugleich auch allen Männern, die an diesem Wert mitgearbeitet haben. Gauleiter und Reichsstatthalter Sprenger grüßte den Führer. Als dritter Redner sprach der Generals

direktor der Deutschen Reichsbahn, Dr. Dorp müller. Als Vertreter der am Bau der Strede Frankfurt a. M.—Darmstadt beteiligten Arbeiter betrat anschließend der Maschinist Lud-wig Droeßler die Rednertribüne, um im Namen seiner Arbeitsfameraden den Führer zu bearisten

begrüßen.
Schliehlich nahm Reichsminister Dr. Gweide bels das Wort. Er führte u. a. aus: Wir sind nicht weinend und bettelnd in die Welt gegangen und haben Almosen erfleht. Wir haben uns selbst geholfen und wünschen von der Welt nur, daß sie uns in unserer Arbeit in Aube lassen möge. Das deutsche Bolt will teinen Arteg, es hat im Innern genug Probleme zu solen. Es hat auch eine Armee nicht aufgebant, um Krieg hat auch eine Armee nicht aufgebont, um Arteg zu führen, sondern um den Frieden zu garan-tieren. Mit stolzer Freude stellt der demtsche Arheiter heute mieder sest, das seine Arbeit nicht mehr der Billsür der Belt preisoggeben ist, sondern daß neben dem Arbeiter, der den Spaien schaftert, der Soldat steht, der das Gemen schultert, um die Arbeit des Arheiters zu helchisten

des Arbeiters zu beschützen.

Rach der Rebe Dr. Goebbels' beftieg ber gib rer seinen Kraftwagen, um mit diesem das über die Bahn gespannte Band zu gerreisen. Tamit war die erste Teilstrede der Reichsandsbahnen dem Berfehr übergeben.

#### Bazillenvater Robert Roch

(3n feinem 25. Tobestag am 27. Mai 1935.)

Bon D. G. Foerster.

Das Selbische ift nicht ausschließlich Wesensform bes Rrie-Auch im deutschen Geistesleben zeigen sich ichöpferischer Genius und heroische Lebensauffassungen miteinander verknüpft. Robert Rochs Leben und Schaffen bildet ein schönes Beispiel dieses stillen Heldentums im Dienste der Forschung.

Erkenntnisdrang und Sehnsucht nach den Geheimnissen fremder Lebenssorm beherrschen die Jugend Robert Rochs in dem freundlichen Sarzstädtchen Clausthal. Mit Botanisierbüchse, Raupenschachtel und Käferglas durchstreift der junge Naturforscher Täler und Berge seiner Heimat. In den Schulstunden träumt er von dem lockenden Ziel, das er sich gesett hat: Forschungsreisender will er werden, über die Meere nach sernen Tändern sahren und die letzten Rätsel der Welt lösen! Und noch, da er schon als Assistenzazt in einem Hamburger Kranken-haus wirkt, wandert er seden Tag zum Hasen und schaut schn-süchtig den großen Dampsern nach, die hinausziehen ins Unbe-kannte, in die weite Welt. Erst die Liebe zu seiner Braut und späteren Chegesährtin bekehrt ihn zur Wirklichkeit und zur Alltagspflicht. Als Landazzt in kleinen Orten Hannovers und der Mark zieht Koch ruhelos von einem Mest zum andern — die langweilige und gleichsörmige Tätigkeit bestriedigt ihn wenig. Zuleht landet er als Kreisazzt in Wollstein. Raupenichachtel und Raferglas durchstreift der junge Ratur

In diesem Städtchen aber erlebt Robert Roch bald felt= In diesem Stadthen aber erlebt Robert Koch bald selfsamere Abenteuer als in Dschingel und Wüsse. Unter den Kühen und Schasen seiner Bauern ist eine Milzbran de Epidemie ausgebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der ärztlichen Wissenschaft scheint hilfe unmöglich. Dies aber bringt den Landarzt zur Verzweislung — und zugleich zu dem Entsschluß, aus eigener Kraft zu sinden, was ihm in seinen Studienziahren auf der Universität verborgen blieb. Bon seinen geringen Ersparnissen erwirdt er ein Mikroskop und beginnt nun, planmäßig das Blut der an Milzbrand gestorbenen Tiere zu unterziuchen.

Go entdedt Robert Roch jum ersten Male die Mifroben, von denen er in den Berichten des französischen Forschers Vasteur schon einiges gelesen hat. Versuche mit weißen Mäusen und unzählige Beobachtungen und Vergleiche erbringen

den untrüglichen Beweis für das Vorhandensein bestimmter Bagillen im Blut der franken Tiere und für ihre Wirksamfeit als Erreger des Leidens. Gine wundersame, unheimliche Welt tut sich vor Rochs Augen auf, als er in seinem tleinen Labora-torium über Mitrostop und Versuchsgläsern sitt, Abend für Abend, bis tief nie Nacht hinein, und das Leben und Wirken der Mitrosop verfalet. In die anges Melt harcht auf der Mifroben verfolgt. Und die gange Belt horcht auf, als



im Jahre 1876 ein junger, unbekannter Landarzt aus Wollstein vor einem auserwählten Kreis von Forschern und Aerzten berichtet und beweist, daß er den Milzbrand-Bazillus entdeckt und wirksame Mittel zu seiner Bekämpsung gesunden hat.

Unbeirrt durch den sogleich losbrechenden Meinungsstreit seit Robert Koch nun seine Jagd auf die Mikroben sort. Gestrieben von dem Drang nach Erkenntnis und der Sehnsucht des Arztes, tranken Menschen und Tieren Silse zu bringen, widmet er sich gang feiner Forschung. Immer mehr vernach=

lässigt er dabei seine Praxis, gerät in wirtschaftliche Not und begegnet bei seinen Bersuchen mit ungulänglichen Matteln of genug selbst dem Tode. Aber immer weiter bringt er babei von ins unbefannte Reich der fleinsten Lebewesen; er erfindet eins Vorridituna. mit deren Hilfe die Bagillen photographiert und aus ihrer Unfichtbarkeit gelöft werben fonnen.

1880 wird Roch nach Berlin berufen, mo ihm des Reiche 1880 wird Koch nach Serlin berusen, wo ihm des Ausgeschundheitsamt ein großes Laboratorium und zwei geschicke Assisten zur Verfügung sellt. Und nun solgt in unermüdslicher Arbeit eine Entdedung der anderen. Im März 1882 überrascht Robert Roch die deutsche Wissenschaft durch seine Entdedung des Tuberfulose Bissenschaft durch seine Entdedung des Tuberfulose Bazillus. Zum ersten Wale sind damit nicht nur die wahren Ursachen dieser kurcht barsten aller Krantheiten, sondern auch die Wege einer wirfsamen Bekämpfung gesunden, und die Menscheit atmet erlöst aus. Dyphtheries und Typhus bazillen entgehen der Rochsosskand einer treuen Helker nicht Und im Rachforschungen Kochs und seiner treuen Selfer nicht. Und im Jahre 1883 geht der Forscher nach Aegypten, wo eine entsezische Choleraseuche ausgebrochen ist. Sier und in Inden verrt er die Cholerasemmen Auftroben aus ihren Schupswinkeln hervor und erringt mit dieser Entdedung einen Triumph über Baftent, der vergeblich dem "Romma-Bazillus" nachgespurt hat.

der vergeblich dem "Komma-Bazillus" nachgespürt hat.

Bei all diesen Arbeiten sieht Koch nur sein großes Jied vor sich: Helfer der Menschheit zu sein. Mies Persönliche tritt sür ihn in den Hintergrund. Aus den stinkenden Tümpeln der verseuchten indischen Dörser sicht er die bazillenhaltigen Tropsen hervor, ohne die modernen Schutzmittel unserer Zeit impst er seinen Mäusen die Giftstoffe ein, in seinem Ladvoratorium süsser einen ganzen Bazillenregen auf seinen Bersuchstiere los einen ganzen Bazillenregen auf seinen Bersuchstiere los einen ganzen Bazillenregen auf seinen Bersuchstiere los einstellt. Und wir müssen sehente salt als ein Runder hinnehmen, daß der kühne Forscher unversehrt Meb.

Bon Ehrungen aller Art überhäuft, blieb Robert Koch, den der Vollsmund den "Bazillenvater" getauft hatte, stets seinem innersten Wesen treu. In tieser Bescheidenheit wehrte er Bewunderung und Lob ab: "Ich habe gearbeitet und meine Pflicht getan und bei allem nur etwas mehr Glück gehabt als die anderen." Unter Einsat seines Lebens hat Robert Koch durch seine Mikrobenforschung die gesamte Heilunde auf neue Grundlagen gestellt und damit zur Hebung der Bolksgesundheit Unendliches beigetragen. Ein suchender, fämpserischer Meusch schenscheit ein unvergängliches Werk.

# Uns Stadt



# Stadt Posen

Sonnabend, den 25. Mai

Seut 7 Uhr früh: Temperatur der Luft + 15 Grad Celf. Baron. 751, Bewölft. Weftwind. Gestern: Söchste Temperatur + 22, niebrigste + 13 Grad Celjius. Rieberichläge 1 Millimeter. Wasserstand der Warthe am 25, Mai + 0,18 gegen + 9,16 Meter am Vortage.

Sonntag: Sonnenaufgang 3.43, Sonnen-untergang 19.55; Mondaufgang 0.48, Mond-untergang 12.48. — Montag: Sonnenauf-kang 3.42, Sonnenuntergang 19.56; Mondauf-gang 1.04, Mondautergang 14.11.

Mettervoraussage für Sonntag, den 26. Mai: Seiter bis wolfig bei schwacher Luftbewegung; etwas fühler; nachmittags Neigung zu örtlichen

## Spielplan der Posener Theater

Teatr Bolffi:

Sonnabend: "Wenn die Frau lügt" Sonntag, 4 Uhr: "Der große Reporter und das kleine ABC"; 8 Uhr: "Wenn die Frau

Montag: "Wenn die Frau lügt"

Teatr Down:

Sonnabend: "Gramiwoja"

Ainos:

Beginn ber Borführungen um 5, 7, 9 Uhr, im Metropolis um 6½ und 8½ Uhr

Apollo: "Lebendes Pfand" (Englisch)
Swiazda: "Du bist mein Traum"
Metropolis: "Kapitän Korforan" (Tschechisch)
4½ Uhr: "Hundert Tage"
Soice: "Ende schlecht, alles gut" (Deutsch)
Ssinks: "Fühlingsparade" (Deutsch)
Swit: "Eine Nacht auf dem Atlantischen Ozean"
(Englisch)
Wilsone: Barer und Dame" (Englisch)

Wilsona: "Boger und Dame" (Englisch)

Aunstausstellungen Grogpoln. Mujeum, Plac Wolności: Graphiten von Stoczylas,

## Verkehrskarte des Touring-Klub

Im April ist eine neue Karte des Großpolnischen Touring-Klubs erschienen, die für die Automobil= und Motorradfahrer und alle dielenigen, die ber gegenwärtige Stand ber Bege in Polen und ihre varaussichtliche Entwicklung interessiert, von besonderer Bedeutung ist. Diese Karte ist auf Grund von Berichten aller Kreis-Wegeverwaltungen in Polen ausgearbeitet worden. Ihre Ausführung ersolgte dreisarbig im Maßstab von 1:1 Million. Die Karte enthält alle wichtigeren Wege mit einer erstmaligen Klassisierung in aute und schlechte Rege Zum Rlaffifizierung in gute und ichlechte Wege. Bum ersten Male sind auch kleine Entfernungen aufgezeichnet worden. Der propagandistische Wert Dieser übersichtlichen Karte beruht auf einer besonderen Hervorhebung einzelner Ortschaften, die in landeskundlicher und touristischer Sinficht besondere Aufmerksamkeit verdienen. Bei den Commerfrischen und Kurorten wird 3. B. auch angegeben, wie man fie am bequemften erreicht. Auf der Karte sind die Wasserwege berudfichtigt, die einen regelmäßigen Berfehr haben. Der Marktpreis ber Karte beträgt 4 3kotn. Mitglieder bes Polnischen Touring-Klubs genießen bei direktem Kauf im Klub eine entsprechende Ermäßigung.

#### Berein deutscher Angestellter

Der Berein unternimmt am Sonntag eine anderung nach Radojewo. Treffpunkt ift die Endstation der Stragenbahn Linie 6 am Städtischen Schlachthof früh um 8 21hr.

#### Tilm-Besprechungen Stonce: "Ende ichlecht, alles gut".

Ein Wiener Film mit Rofi Berjonn, Szofe Szafall und v. Halman, der, in deutscher Sprache gedreht, feine allzu tief schürfenden Gedankengunge ausweist. Er ist nett aufgebaut und stellt einen Unterhaltungsfilm dar, ben man gern sieht, den man aber ebenso schnell wieder vergigt. Bum großen Teil wird er nur bon Szöfe Szakall gehalten, bessen ruhiges und humorvolles Spiel stets wieder mitreißt und der es versteht, über viele schmache Stellen er= folgreich hinwegzuhelfen.

#### Apollo: "Lebendes Pfand"

Die kleine Shirlen Temple zeigt sich wieder als die große Schauspielerin, deren Talent weid-lich diskontiert wird. Sie hat auch hier die bereits bekannte filmische Aufgabe, verbreche-rische Maturen zu bestern. Selbswerskändlich rische Maturen zu bestern. Selbstverstandlich gelingt ihr das auch. In die geheinnisvolle Welt der Buchmacher hineingestellt, ersüllt sie mit ihrem Spiel den erzieherischen Zweck, den ihr das Drehbuch stedt. Die nicht immer übersichtliche Handlung erhielt einen psychologischen Unterbau, der keine dogmatischen Richtlinien aufweist und tros guter Absichten eben doch amerikanisch wirft. Anerkennenswert ist neben der tanisch wirkt. Anerkennenswert ist neben der kleinen Hauptsigur die schauspielerische Leistung von Menjou. — Im Vorprogramm sehen wir u. a. gute Vilber vom Leben der Polen in tanisch wirkt. Brafilien.

#### Männer-Turnverein

Ubfeilung Frauenfurnen.

Deutsche Mädels und Frauen unserer Stadt, treibt Leichtathletik, Gymnastik und Rasenspiele. Die Frauen-Abteilung des Männer=Turn=Bereins bietet jeder deutschen Frau reichlich Gelegenheit dazu. Die Frauenabtei-lung turnt: Montag: Geräte und Spiele. Donnerstag: Gymnastist und Bolkstanz; beide Uebungsstunden im Schillergymnasium von 20—21.30 Uhr. Mittwoch: 17 Uhr Leichtathletit und Spiele auf dem Sportplag des M.I.B. ul. Onufrego Kopczyńskiego (in den Schrebergärten) Straßenbahn Nr. 4, Haltestelle M. Focha, neue kath. Kirche. Sonnabend: 17 Uhr Leichtathletik und Spiele auf dem Sokol-Plak, Eichwaldstraße.

#### Eröffnung der Sportsaison im Schwimmverein

Am morgigen Sonntag, nachmittags 3½ Uhr findet die feierliche Eröffnung ber Sportsaison im Schwimmverein durch Siffen des ichwarzen Wimpels mit dem weißen Stern ftatt. Damit verbunden ist der erste offizielle Schwimmtag. In den letzten Tagen erwärmte sich das Wasser so ben legten Lagen erwarmte sin das Wasser so stark, daß mit einer großen Schwimmerzahl gerechnet werden kann. Die Schwimmanstalt an der ul. Maltanska 1, beim Kleinbahnübergang nach Kobslepole, erstrahlt in frischem Grün und erwartet einen regen Besuch. Es sei noch darauf bingemissen das die Austalt allen dariffen hingewiesen, daß die Anstalt allen beutschen Boltsgenoffen, auch wenn fie nicht Bereinsmit= glieder find, unentgeltlich jur Berfügung fteht. Abends nach dem Anschwimmen findet in der Grabenloge ein gemütliches Beisammensein statt, zu dem, wie zur Flaggenhissung, die deutsichen Bolksgenossen herzlichst eingeladen sind.

Der Posener Wosewobe hat in Begleitung bes Stadtpräsidenten Wigctowsti und des Landesstarosten Begale dem Orthopädischen Krantenhaus in Schwersenz einen Besuch abge-

Die Post- und Telegraphenbirektion mendet fich an die Besiger von Gastwirtschaften, Kaffeehäusern und einschlägigen Geschäften mit bem Appell, für die Einrichtung von Verkaufsstellen zum Vertrieb von Briefmarken Postkarten und dergleichen entsprechend Sorge zu tragen. Die betreffenden Informationsschilder für die Kund-schaft sind bei der Direktion kokenlos erhälklich.

Schon hundert Berionen haben sich zur Teils nahme an der Krafauer Fahrt des populären Wallsahrtszuges gemeldet, der zu Pfingsten ab-

Bor Eröffnung der Flugbadeanstalt. Da auf dem Gelände der Flugbadeanstalt an der Droga Debinfta noch verschiedene Borarbeiten durchgeführt werden müssen und die Temperatur des Wassers in der Warthe zudem noch fühl ist, soll die Badeanstalt erst am 1. Juni eröffnet werden. Wir erinnern uns, daß im Vorjahre die Eröffnung wegen der bedeutend wärmeren Temperatur bereits am 3. Mai erfolgen konnte. Geöffnet ist aber schon die Schwimmanstalt am neuen Elektrizitätswerk, wo das Wasser wär-mer ist.

Der Zirfus Staniewsti gibt jest seine letten Borstellungen. Er will bereits Anfang nächster Woche seine Riesenzelte abbrechen.

Bon einem Serzisilag ereilt wurde in der nl. Sew. Mielzynstiego in der Nähe des Hotels Monopol der 65jährige Universitätsprofessor Dr. Juljan Flatau. Der Tod trat auf der Stelle ein. Der Verstorbene hat in Jürich und Berlin studiert, wo er längere Zeit als Usüstent bei Pros. Liebermann tätig war. Seit 1922 hielt er an der Rosoner Universität Rosselvurgen hielt er an der Posener Universität Borlesungen über medizinische Technologie.

Bei der Arbeit verungludt. Gestern wurde die Aerztliche Bereitschaft nach der Fabrif von Dr. Roman Man in Luban gerusen, wo ein Arbeiter, mit einem Sach beladen, gestürzt war, wobei ihm der Brustforb eingedrückt wurde. Es handelt sich um den 49jährigen Arbeiter Johann Majewift aus Wirn. Der Unglückliche wurde ins Städt. Arankenhaus gebracht.

Bom Auto überfahren wurde an ber Ede ber ul. Areta und Mlyafta der Sjährige Marjan Szcześniał. Mit einem Beinbruch brachte man den Kleinen ins St. Josephs-Krankenhaus.

#### Wochenmarktbericht

Der auf dem Sapiehaplatz abgehaltene Freitag-Wochenmarkt zeigte das gewohnte Bild, brachte ein in jeder Hinst reiches Warenangebot und war auch gut besucht. Mostereierzeugnisse sind recht niedrig im Preis; man verlangte für Landbutter 0,90—1,10, für Tischbutter 1,10—1,20, Weiskäse kosterieren. mild 12, Milch 20, das Biertelliter Sahne 25 bis 35, die Mandel Eier 75-80, Sahnenkäse 70 bis 35, die Mandel Eier 75—80, Sahnenkäse 70 bis 80 Gr. — Die Preise für Fleischwaren sind nicht verändert und betrugen für Schweinesleisch 45—80, Kindfleisch 40—80, Kalbsleisch 50—1,20, Hammelzleisch 50—1,00, roher Speck 50—60, Käucherspeck 70, Schweines und Rinderleber 40 bis 60 Gr. — An den Gemüseständen war die Auswahl groß: man zahlte für Suppenspargel 10—20, für bessere und beste Qualität 30—60, Kadieschen kosteten 5—10 Gr., Blumenkohl das Köpfchen 50—80, Salat der Kopf 10—15, Khasbarber 10—15, Spinat 5—15, Mohrrüben das



Bund 25—30, Kohlrabi 25—50, Wintermohrrüben 20—25, Sauerampfer 5—10, Zwiebeln 20—40, Grünkchl 20. Kartoffeln 3 Kfd. 10, Salaktartoffeln 15, Kürbis 35—40, Weißkohl das Kfund 30, Sauerkraut 20, Gurken 40—80, saure Gurken 5—15, jg. Zwiebeln das Kund 10, Erdbeeren vereinzelt das Stüd 10—15, Stackelbeeren das Kfund 60, Peterfilie. Schnittlauch, Dill 5—10, Schleric 25—30, getr. Kilze das Viertelspsund 80, Badobst 1—1,20, Badpslaumen 1,20 dis 1,30, Erdsen, Bohnen je 25—35, Zitronen 10, Bananen 20—40, das Pjund 1,50, Apfelsinen 20—50, Aepfel 1,30. — Den Geslügelhändlern zahlte man für jg. Hühnden das Paar 2—3,50, Tauben 60—1,00, Suppenhühner 1,60—3,50, Perlhühner 2—3,59, Kunden 1—2,20. — Aufdem Fischmarkt war die Auswahl an lebender und toter Ware recht groß, die Rachsrage dagegen war mäßig. Für Hechte zahlte man pro Ksund 1,20—1,40, Schleie 1,30, Bleie 80—1,00, Barsche 50—1,00, Karpsen 1,40, Asie 1,30, Dorsch 70, Wels 1,50, Auspen 1,20, Weißsische 30—80, Karauschen 80—1,00, Galzberinge das Stüdt 10—15, Suppenkrebse die Mandel 1—2 31. Der Blumenmarkt brachte norwiegend Flieder und Tulpen, ebenso Maiglödchen zu billigen Breisen. Topfgewächse und Kslanzen waren ebenfalls reichlich vorhanden.

#### Maifeier im B. D. A.

k. Die setzte Monatsversammlung des Versbandes deutscher Katholiten, Ortsgruppe Lissa (Et. Josephsverein), war als eine katholische Maifeier gedacht. Zu Beginn der Versammlung gedachte der Vortsgruppe des in vergangener Woche verstorbenen ersten polnischen Marschalls, Jözef Pilsubstit, zu bessen Gedenken die Anwesenden sich von den Plätzen erboen. Danach brachte der Vorsitzende durch einen kurzen Vortraz den Anwesenden den Anwesenden Marschaft der Borsihende durch einen kurzen Bortraz den Anwesenden den großen polnischen Marschall näher, indem er ihnen die wichtigsten Daten und Taten aus dessen Leben erzählte. Den zweiten Teil des Abends hatten die Jugen d-gruppen ausgestaltet. Gedichtvorträge und ein großer Sprechchor waren Huldigungen an die Mutter im Leben und an die Mutter Maria, der Gottesmutter, der ja der Monat Mai im besonderen gewidmet ist. Die Dar-bieturven waren umrahmt von gemeinsam gebietungen waren umrahmt von gemeinsam ge-sungenen Marienliedern. Zum Ende der Berssammlung wurden verschiedene geschäftliche Ans gelegenheiten erörtert und beschloffen, am erften Sonntag in den Ferien, also am 16. Juni, in Kankel ein Kindersest zu veranstalten.

#### Schmiegel

k. Jahrmarkt. Am Mittwoch, dem 5. Juni, findet hier ein Jahrmarkt für Pferde, Rindwieh, Ziegen, Schweine, Geflügel und Kramwaren statt.

#### Rawitich

- 50jähriges Jubilaum. Die allfeits be-liebte Dialoniffe Schwester Emilie Lemte fann am morgigen Sonntag auf eine 50jährige Tätigkeit als Schwester zurücklicken. In diesen langen Jahren im Dienste der Nächstenliebe hat signe Jahren im Dienste ver Rachseitieve gut schlieben gewidmet. Als Leiterin des hiesigen Waisenhauses "Martinstift" hat sie vielen der Aermsten die Mutterstelle ersetzt. Wir ents bieten der Jubilarin zu diesem seltenen Begehen unsere herzlichsten Glückwünsche.

- Golbene Sochzeit. Am morgigen Sonntag fann herr Fleischermeister und Burstfabrikant Albert Scholz mit seiner Chefrau Alma das Fest der Goldenen hochzeit begehen. Wir drücken dem Jubelpaar auf diesem Wege unsern herze lichsten Glückwunsch aus.

#### Bojanowo

- Töblicher Unfall beim Sport. Der Instrut-teur des Berbandes männlicher Jugend (St. M. M.), Kulak, übte unlängfr Hyramiden an der Leiter Hierbei brach dieselbe, und K. skürzte mit einem Jugendlichen belastet, zur Erde, wo er mit dem Rücken ausschlage. Obwohl der Sturz nur aus einem Meter Höhe ersolgte, zog sich K. so schwere Verletzungen zu, daß er nach zwei Tagen im Krankenhause, wohin er bald nach bem Unfall gebracht murbe, verstarb.

#### Schroda

t. Beendigung des Meisterfurjes. Am perangenen Mittwoch fand hier der von der Bosener Handwerkskammer organisierte Borbereitungskursus zur Ablegung der Meisterpriisungen
statt, worauf die Teilnehmer vor einer besonderen Kommission die Abschlüßprüfungen ablegten. 20 junge Männer hatten den Borbereitungskursus mitgemacht und erhielten nach einer fleinen Abichiedsfeier ihre Zeugniffe.

t. Schweinejeuche und Schweinepelt. Der biesige Starost gibt bekannt, daß die Schweineseuche auf dem Versuchsgute Petkowo, die Schweinesesch auf dem Besigtum des Herrn Willi Arndt in Nekla und die Schweineseuche und Schweinepest

Bei Bergleiden und Adernverkaltung, Meis gung zu Gehirnblutungen und Schlaganfällen sichert das natürliche "Franz-Josef"=Bitter= wasser leichten Stuhlgang ohne Anstrengung

bei dem Landwirt Marjan Lazewifi in Rrerowo ausgebrochen ist. Gleichzeitig find die befannten Schutzmagnahmen erlassen worden.

#### Geheimlaboratorium durch Explosion aufgedeckt

Baris. Eine geheimnisvolle Explosion im einer vornehmen Villa in der Nähe des Arc de Triomphe brachte die Pariser Polizei auf die Spur eines Geheimlaboratoriums, in dem Sprengstoffe hergestellt wurden.

Junächst sührte man die Explosion, die die fleine zweistödige Villa fast vollsommen zer-ktörte, auf eine Entzündung von Leuchtgas zu-rück. Erst als unmittelbar nach der Explosion zwei Arbeiter mit schweren Brandwunden über die Straße rannben und fluchtartig in ein Taxi stiegen und verschwanden, wurde der Verdacht der Polizei wach. Man suchte in dem zerstör-ten Hause nach und entdeate eine vollständige Laboratoriumseinrichtung mit Borräten ge fährlicher Säuren, deren Besty Pri-vatpersonen verboten ist. Außer den Säuren wurden große Mengen eines weißen Pulvers aufgesunden, dessen Jusammensehung noch im Polizeisaboratorium untersucht wird.

Die Frage nach den Besigern der chemischen Privats abrit hat zu den verschiedensten Bermutungen gesührt. Einen Sinweis glaubt man darin gesunden zu haben, daß der Berwalter des Hauses namens Allier der Bruder eines Feuerfreuglers ift, ber fünglich wegen eines Ueberfalls auf bas jogtaliftische Sauptquartier verhaftet wurde. Der Bewohner des Hauses ist ein naturalisierter Tunester, von Beruf Filmproduzent, dessen Filmgesellschaft sich in der Rähe des Hauses befindet. Man hat ihn jedoch seit ber Explosion nicht mehr gesehen.

FEINSTE HERREN-MASS-SCHNEIDEREI

**ANZUGE UND PALETOTS NACH MASS** aus besten Bielitzer Stoffen Garantie für tadellosen Sitz.

złoty 80 złoty 100 złoty 120 Luxus-Ausführung zł 175

Die heutigen ZŁOTY-PREISE sind niedriger als MARK-PREISE vor dem Kriege.

Spezialität: Herren-Mäntel und Paletots, fertig und nach Mass — Wetter- und Regenmäntel — Lederjacken und -hosen. Riesen-Auswahl von Stoffen zu billigsten Preisen. Täglicher Eingang von

Neuheiten — Herren-Pelze aus Fellen jeder Art in grosser Auswahl stets am Lager. Alte Devise: Grosser Umsatz, kleiner Nutzen Wir besitzen vier Geschäfte: I. ulica Fr. Ratajczaka 2, 26-07 54-15. 2. ulica Wrocławska 14, 21-71 3. ulica Wrocławska 15, 54-25. 4. Geschäft: Ostrów Wikp., Rynek 18, Tel. 35.

Die Frauenhilsstunde am Sonntag Rogate beginnt nicht erst um 3 Uhr, sondern schon um 2 Uhr nachmittags,

ü. Welagesitzung. Die hiesige Ortsgruppe der Welage hat eine außerordentlich gut besuchte Bereinssitzung abgehalten, in welcher der Borsitzende, Landwirt Woch-Trzemżal, eingangs die Verdienste des verstorbenen Marschalls Jözes Filfudsti würdigte. Ju dessen Ehrung erhoben sich die Anweienden von ihren Plägen. Geschäftssührer Alose Inowrocław hielt dann einen längeren Bortrag über landw. Tagesfragen und streiste die Frage der Einkommenund Grundsteuer und ging zum Entschuldungssgeses über. Dabei stellte es sich heraus, daßunsere Landwirtschaft über dieses Gesetz noch wenig im klaren ist. Es wird aber in dieser Hinsicht von den zuständigen Stellen noch weistere Aufklärung gegeben werden. Nach einer Besprechung über einen im Serdst abzuhaltenden Fortbildungskursus unter Leitung des Diple-Landwirts Busmann und über einen Hauss Landwirts Buhmann und über einen Haus-haltungskursus, der ungefähr um dieselbe Zeit stattfinden soll, wurde die Sitzung nach drei-ftündiger Dauer geschlossen.

S Ende des Meisterkursns. Der Meister-fursus, an dem gegen vierzig Personen teil-genommen haben, geht diese Woche zu Ende. Am Montag der nächsten Woche soll die schrift-liche Prüfung stattsinden. Die Prüfungen sollen in Gegenwart von Vertretern der Pose ner Sandwerkstammer vorgenommen werden

§ Gine Gebenttafel für Maricall Bilfubiti. Seine Gedentraset für Natiggal Philosti. Ein Areis-Bürgerkomitee, das sich aus Bertretern aller Bewölkerungsschichten zusammensetzt, seite den Beschluß, zu Ehren des Marschalls Pilsubst im Areistagssaale eine Gedenktafel anbringen zu lassen, die an den Besuch des Marschalls im Jahre 1921 erinnern soll. Geldspenden zu diesem Zwed werden von Komiteesmitzliedern gesammelt.

\* Wochenmarkt. Trot des am Dienstag statt-gesundenen Jahrmarktes war der Freitag-Wochenmarkt sehr gut besucht. Die Preise waren wie gewöhnlich: Butter 0,70—1, Gier 0,60 Itoty. Das Hauptgeschäft wickelte sich auf dem Kartosselmarkt ab. Der Zentner Speise-fartosseln kostet 1,20—1,50 Itoty. Der Markt dauerte nur wenige Stunden.

\* Ausflug. Der Berein ehemaliger landwirtsichaftlicher Schüler veranstaltet gemeinsam mit den Jungbauern der Welage-Ortsgruppen Wollstein und Jaromierz einen Ausflug unter Leitung von Herrn Dr. Lehfeldt nach dem nahen Alt- Widzim. Der Ausflug findet am Sonntag, dem 2. Juni, statt. Als Sammelpunkt ist die Landwirtschaftliche Schule in Wollkein vorgesehen. Um 2 Uhr erfolgt die Absahrt. Um 143 Uhr ist Tresspunkt bei Bauer Lüssing in Alt-Widzim, wo die praktische Vorsührung von Schweinehaltung und dei Bauer Horn die Schweinehaltung besichtigt werden sollen. Der Worstand bittet um rege Bekeiligung der Mitaalieder. den Jungbauern der Welage-Ortsgruppen Woll-

#### Die letten Tage der Macht Napoleons

Das Kino Metropolis bringt am Sonntag, 26. d. Mts., um 12 Uhr mittags und um 4.30 Uhr nachmittags sowie am Montag, 27., Dienstag 28., und Mittwoch, 29. d. Mts., um 4.30 Uhr nachm. den italienischen Film

#### "Sundert Tage"

nach bem befannten Wert von G. Forgano und nach dem befannten Wert von G. Hotzano und einem Projekt Mussolinis. "Jundert Tage" ift ein gigantischer Film, der Ruhm und Macht Napoleons an der Neige seiner Herschaft, seine Liebe zu Maria Luise, seinen Zug von Elka, den Wiener Kongreh, Metternich, Blücher, Wellington usw. zeigt. Unvergehlich sind die Szenen der Schlacht bei Waterloo, in der der geniale Korse, umgeben von seiner Garbe und den helzbischen politischen Legionen vergehlich gegen das bijden polnischen Legionen, vergeblich gegen das Schickal fampft. Bet dem hohen funftlerischen Wert des Films, den glänzenden Schlachten- schenen und den hervorragend dargestellten inneren Kämpsen des Titanen fann jedem empfeh-len werden, dieses wertvolle Wert anguschen.

## Der Streit um das Werät im Frauenturnen

Bur Reichsfportwerbewoche

Allzu oft sieht man bei Nichtfachseuten um die Gerätfrage im Frauenturnen ablehnendes Achselzucken. Oft mussen wir die Unwissenden davon überzeugen, daß unfer Geräteturnen

nicht eine Rachahmung ftraffer Manneribungen bedeutet, sondern daß wir auch auf diesem Gebiete unseren eigenen Weg suchen, der durchaus in harmonischer Beziehung zu der Berfassung des weiblichen Körpers steht. Dieser Weg führt über das Hindernisturnen zur Leistung.

Die Gymnaftit ift mit Laufen, Federn, Sprin-Die Gymnastit in mit Lausen, zeoern, Springen und Schwingen immer grundlegend, förbernd, vorbereitend auf etwas Rommendes. Sie allein vermag aber den Be weg ung shunger des jungen Menschen nicht zu stillen, auch nicht die Gelöstheit des Tanzes, der die freie Bewegung entsaltet. Die Sehnsucht des Jungmädels, der Jungturnerin und der Turnerin geht doch immer nach einem Messen der Kräste, nach Leistung aus der sie Kreude und Ansnorn nach Leistung, aus der sie Freude und Ansporn für ihr Tun schöpft. Das Geräteturnen hat die besondere Aufgabe, durch fräftige Schus I ung das Mädel zur Selbstlicherheit, Hilfs-bereitschaft, Mut und Willensttärte zu erzieben. Das Leben stellt uns ja auch überall Hinder-nisse und läßt uns Gesahren erkennen. Beim Hindernisturnen lernt man aus eigener Kraft mit Geistesgegenwart, Mut, Entschlossen-heit und Einsat das Hindernis besiegen. Aus der Freude am Gelingen wächst neuer Mut und Wilke zur Vollendung.

Welche Gerate verwendet man und wie ftellt man fie zusammen? Alle Geräte, die in einer Halle vorhanden sind, kann man so stellen, daß sie sich für unser Hindernisturnen eignen. Das sind 3. B. Schwebebanke und Böde, die mit Ueberlaufen und Ueberspringen ichon eine Fülle von Bewegungsmöglichkeiten bieten. Dabei Ueberlaufen und Ueberspringen schon eine Fülle von Bewegungsmöglichkeiten bieten. Dabei kann man es leicht vom einsachen Bocksprung bis zum freien Ueberspringen bringen. Die Freude ist unbegrenzt, wenn man diese Hindernissen ist unbedrendt, wenn man diese Hinderturnen von Pferd (ohne Pauschen), Barren schafft sehr viel Gewandtheit und Flinkheit. Aurzer Aussprung und Absprung oder Uebersprung am Pferd — sosort anschließend eine kurze Schwungübung am Barren. Ich höre die Aengstlichen etwas faseln von schwachem Schulz tergürtel und geringer Stütktraft ber Arme. Gemiß sind bei fast jedem Mädel diese Schwächen vorhanden, da aber die Dauer des Stütens auf Pferd und Barren immer nur Sekunden beträgt, ist eine Berbildung oder Ueberanstrengung von Schultergürtel und Armen gänzlich ausgeschlossen — eine Kräftigung derselben ist dagegen offensichtlich.

Cinen feinen Bewegungsablauf zeigt der Schwung an den Ringen mit anschließendem Ueberlaufen des längs gestellten oder Ueberspringen des quer gestellten Pferdes.

Lebendig sind auch Matte, Bod und Pserd zusammen, etwa: Rolle auf der Matte, Bodsprung, Aufgrätschen am Pserd, hoher Absprung und ähnliche Uebungen. Weniger Berwendung firdet das Reck, das aber hochgestellt mit das hinterstehendem Sprunglasten oder Sprungsichnur genau so wertvollen Uebungsstoff versittelt mie das viederschellte Marx wen bei mittelt wie bas niedergestellte. Benn man bei mittelt wie das niedergestellte. Wenn man bet Jungmädels und Jungturnerinnen diese Geräte als Hindernisse im Wettkampf (Mannschaftsskampf) anwendet, ist man erstaunt über die schnell entschlossen Einsaktraft der Mucigen. Es ist dieses "Hindernisübersstliegen" mehr ein Tummeln an den Geräten. Aber gerade dieses Tummeln läst die Sicherheit wuchsen, lätzt spielend vollendete Formen entstehen, die die größtmöglichste Leistung ohne viel Arastauswand erzielen. Die vielen gutsgewachsenen Teilnehmerinnen an Wettämpfen

# beweisen immer wieder, daß das Geräte-turnen weder ungesund noch unnatürlich und schädlich ift.

einen besonderen erzieherischen Noch einen besonderen erzieherischen Mert bringt das Geräteturnen mit sich: Silse sichen und Silse geben. Das Jusammenstehen in der Riege, das Jurückehen des eigenen Ich, um dem Nebenmann zu helsen, sind nirgends so start ausgeprägt wie im Geräteturnen. Das schönste daran ist jedoch zweisellos das Bewustein, ein hindernis aus eigener Arast nehmen zu können, aus diesem Gelingen Ansporn zur vollenderen Leistung zu gewinnen.

Gin jeder junge Menich sucht und verlangt die Leistung — wenn er das nicht tut, ist er ein Trottel und untauglich für dieses Leben!

Möller, Ulm.



& Berpachtung ber Ririchenalleen. Der Rreisdusschuss verpachtet die Kirschöume an folgen-ben Kreischausser: Margonin—Samotichin, Wischin—Kolmar, Budsin—Wischin, Kolmar— Schmilau, Dziembowo—Morzewo. Die Berspachtung erfolgt im Wege der öffentlichen Berschieden steigerung gegen Barzahlung am Donnerstag, dem 6. Juni, vormittags 10 Uhr im Büro der Chausseeverwaltung, Zimmer 14.

# Großes Schadenseuer. In der Nacht jum Donnerstag entstand in Borgecice im Wohnhause ber Säuslerin Marjanna Twardowsta ein Brand, durch den das Haus mit der gesamten Stand, bitth ben die July mit der gelunten Einrichtung vollkommen vernichtet wurde. Der glücklicherweise durch Versicherung gedeckte Scha-den beträgt 2500 Jl. Bon hier sprang das Feuer auf das Gehöst des Landwirts Jan Kazmierczak über und äscherte Scheune, Wohn-haus, Stall und drei Schuppen ein, Außerderich wurde die Einrichtung sowie der größte Teil des lebenden Inventars ein Raub der Flammen, Mitverbrannt sind u. a. zwei Pferde,

zwei Kälber, drei Mastschweine, zwei Ferkel, 36 Hühner, 4 Gänse und beide Hoshunde. Der Schaden wird auf 8000 31. geschätzt. Auch hier konnte dem Feuer noch nicht Einhalt gedoten werden, und so verbrannten serner Haus und Stall der Rachbarin Anna Tomczyk. In letzterem Falle beträgt der Schaden 3000 31.; ihn deckt die Bersicherung. Die Brandursache konnte bisher nicht sestgestellt werden. Polizeiliche Machsorschungen sind im Gange.

# Areissigung der Welage. Am letzten Freitag hielt der Kreisverein der Welage im Lokal Pachale eine start besuchte Sizung ab, die in Vertretung des verhinderten Borsigenden, Herrn von Frank, von Herrn Heising Orla geleitet wurde. Herr Dr. Klusak-Posen gab in eineinhalbstündigem Bortrag Aufklärung über die Entsichuldung der Landwirtschaft. Dem Bortrage solgte eine rege Aussprache, in welcher der Redener Gelegenheit hatte, gestellte Fragen durch tressende Beispiele zu erläutern. Geschäftsssührer WittsOstrowo sprach dann meiter über geschäftliche Angelegenheiten. — Die nächste Bersammlung der WelagesOrtsgruppe Kosnachmittags 6½ Uhr im Bereinslotal Seites

Konarzewo statt, wozu auch die Frauen herzlich schlarzew fatt wohl auch die grauen geraten eingeladen sind. Dr. Arause-Bromberg spricht über: "Aransheiten und Schädlinge des Getreisdes und im Obst- und Gemüsegarten und deren Bekämpfung".

# Scharschiehen. Auf dem Uebungsplatz Smolzew sindet am Sonnabend, 1. Juni, non 6 Uhr früh bis 5 Uhr nachm. ein Scharschiehen statt. In der angegebenen Zeit ist das Betretcu des Uebungsplatzes untersagt.

\* Ein neuer Fall von Tollwut wurde bei einem Hunde von Jozef Nawrocki in Piecki festgestellt, so daß nunmehr über die Sammelgemeinden Strelno-Süd, Strelno-Nord, Kruschwig und Chekmce sowie über die Städte Strelno
und Kruschwiß amtlich die Hundesperre verhängt worden ist.

#### Warta - Legia

Am Sonntag, dem 26. Mai, spielt um 5 Uhr nachm. die Warschauer "Legja" gegen "Warta". Das fällige Ligaspiel dürfte sehr interessant werden, wenn auch die Gafte ohne den disqualifizierten Martyna antreten muffen. Die Grunen haben Gelegenheit, ihre gute Position in der Ligatabelle noch weiter zu verbessern.

#### Posener Tennisnachrichten

Josener Tennisnachrichten
In der Zeit vom 30. Mai dis zum 2. Juni organisiert die Tennissettion des Posener AZS. auf den Plägen an der ul. Nostowstiego ein Eröffnung sturnier, an dem u. a. die Spigenspieler Warminst, Beldowsti und Taslarzyst teilnehmen werden. Am 2. Juni trägt der Tennistlub Posen in Bromberg einen Alubkampf gegen den dortigen deutschen Tennistlub aus. Er soll sich übrigens, wie wir hören, als neugebackenes Mitglied des Tennisverbandes bereits in diesem Jahre an den Mannschaftsmeisterschaften Posens beteiligen. Als erster Gegner wird der BRS.-Bromberg genannt.

#### Das Derby der Frösche

Während Ameisen= und Wanzenrennen so att find, wie die Kerker und Kinderstuben der Welt, war es Amerika vorbehalten, das Froichrennen zu erfinden oder vielmehr unter Berudfichtigung der eigentlichen sportlichen Begabung ber Froiche, ihre Springkonkurreng. Go fanden im Mai dieses Jahres gleich zwei dieser interes essanten Beranstaltungen statt, und zwar in Angels Camp in Kalisornien und im New Porfer Zentralpart. Sier wie bort mar bie Creme der Froschwelt gur Stelle, unter anderem der Frosch Budweiser, der im Jahre 1931 mit einem Sprung von 13 Fuß und 3 Zoll einen Weltreford aufgestellt hatte. Wie aber aus den aus den USA. gefabelten Berichten zu schließen ift, endete das Rennen im Zentralpark mit einer Enttäuschung, indem es den Froschen — 175 am ber Bahl — an bem Berftandnis dafür fehlte. bag die Augen Amerikas auf fie gerichtet und baß fogar Jad Dempfen als Schiedsrichter ein gesetzt worden war. Dies ging soweit, daß die durch die Borrunden ermüdeten Favoriten sch weigerten, zu starten und sich so lässig benahmen, als handele es sich um einen Dorsteich und nicht um eine sportliche Arena. Der Preis mußte infolgebessen einem Außenseiter zugesprochen

Stoffmechjeltrantheiten. Forscher auf bem Gebiete ber Stoffwechselfleiltunde verfichern, mit dem natürlichen "Frang-Josef" = Bitterwasser glängende Ergebnisse erzielt au haben.

Die Saushaltungsichule Janowig veranstaltet unter Leitung geprüfter Fachlehrerinnen, wie alljährlich, wieder ihre hauswirtschaftlichen Kurse. Der nächste Kursus beginnt am 4. Juli. Es ist eine umfassende hauswirtschaftliche Aus bilbung in Rochen, Baden, Schneidern, Blat-ten usw. vorgesehen. Das heim selbst ift neuzeitlich eingerichtet und besitzt einen eigenen großen Garten. Näheres über Schulgeld ufw. im heutigen Anzeigenteil.

## Germanische Zührerköpfe Chlodvig der Franke

Copyright 1935 by K. F. Kochler, G. m. b. H., Leipzig (1. Fortsetzung.)

Allzu verführerisch war demnach die Lockung, immer wieder ins nach Befreiung dürstende Nachbarland zu schweisfen. Selbst die furchtbarsten Strasmaßregeln der römischen Raiser schreckten jetzt nicht mehr. Und als gar der blutrün-stige Konstantin zwei Werovinge, die ihm auf einem Streifzug in die hände gefallen maren, im Zirkus von Trier wilden Tieren vorwerfen ließ, gellte ein einziger Racheschrei durch alle frankischen Gaue. Jest waren die Festungen, die stantschen Saue. Sest waren die Festungen, die noch immer den Kiederrhein schügen sollten, nicht mehr zu halten. Unaushaltsam ergoß sich der Bölserstrom ins belgische Land, das nun binnen kurzem ganz eingedeutscht wurde. Bald siel auch Köln zum erstenmal in Frankenhand, und wenn auch die kraswollen Kaiser des vierten Jahrhunderts mannhaft Widerstand zu leisten suchen, war

Wir wissen, daß höchster Nationalismus und höchster Sozialismus dasselbe sind; sie sind höchster Dienst am Volke, höchste Hingabe an das Volk, höchster Kampf für das Volk, nicht für einen Stand, und nicht für eine Alaffe.

Sitler: Rede in Königsberg am 4. 3. 1933.

der endgültige Verlust Galliens doch schon unvermeidlich

Bis jest war der Erwerb neuen Landes Hand in Hand gegangen mit gleichmäßiger Besiedlung des gewonnenen Bodens. Die überschüssige Boltstraft, die sich Raum schaffen muste, fand diesen reichlich in dem weiten eroberten Gebiet. Jett aber war der Landhunger gestillt — und damit der eigentlich entscheidende Wendepunkt der fränkischen Gesichichte erreicht. Denn während alle übrigen germanischen schichte erreicht. Denn während alle übrigen germanischen Reiche von erobernden Böstern gegründet wurden, ist hier das Königtum und mur dies der Ausgangspunst umd Träger der Bewegung. Plögtich, mitten im Frieden, überfällt einer der zahllosen fränklichen Teilkönige, Chlojo II., die römische Statthalter kann nach unentschiedenem Rampse nichts weiter zum, als Chlojo in seinem Besitz bestätigen. Tatkrästig daut der Meroving, jest mit den Kömern verdündet, seine Herrichast aus, die dadurch zum mächtigsten der fränklichen Teilreiche wird. Sein Sohn Merovech vollendet des Katers Wert. Gemeinsam mit Kömern und Westgoten sicht er gegen Attila, als dieser auf den Mauriacensischen Feldern zum erstenmal besiegt wird. Schon ist Merovechs Reich allein durch seine Größe zur Bormacht unter den Franken geworden, da erleidet es noch einmal das alte verderbliche Geschick: Eine neue Teilung unter Merovechs Söhnen zerspastet es in zwei Königreiche, Cambrai und Tournai. Aber der jüngere der Brüder, Childerich II., baut zielbewust am ererbten Werse sort. Nach befreundet dem römischen Stattschalter des känglichen Restes der Provinz Gallien, kämpst er halber des kärglichen Restes der Provinz Gallien, kämpst er gemeinsam mit diesem gegen die anderen Germanenvölker, die jetzt, beim Zusammenbruch des weströmischen Reiches, in das Izell des Löwen sich teilen wollen. Und als er 481 nach langer segensreicher Regierung stirbt, ist sein Reich wieder das mächtigste und größte all der franklichen Rönigstimer. Sein Erbe ist ein sünszehnschrigter Knade namens Chlodovech (Chlodvig) — der Mann also, den die Franzalen Chlopis neunen und als Krimder ihres Staates Franzosen Chlovis nennen und als Gründer ihres Staates bezeichnen, der Mann aber auch, dessen Namen auf deutsch Ludwig sautet, und den wir nicht vergessen dürsen, weil er der erste König asser Deutschen war.

"Bisdifürmend" beginnt der Knabe sein Wert. Aber Amfang an ist iehe seiner Handlungen guss genguette berechnet und vorbedacht. Den schwächsten Feind zuerst anzugreisen ist die selbstverständliche Boraussetzung fühnen Eroberungsplans, und so sehen wir ihn im Bunde mit seinen Bettern, ben Königen von Cambrai, sich auf den römischen Patrizius Spagrius stürzen, der seit dem Untergang des Kaisertums ein kleines selbständiges Reich sich zu erhalten sucht. Noch immer vertraut römische lleberheblichteit dem alten Waffenruhm und so tritt Spagrius vor den Toren seiner Haupistadt Soissons den frankischen Gautoni= gen entgegen. Moer sein herr erliegt in der Schlacht. Rleinmütig gibt er seine Sache auf und slieht zum befreundeten Westgotentönig. Als aber jest Chlodvigs Boten des Flüchtlings Auslieferung verlangen, da magt Alarich II., der schmächliche Sohn des gefürchteten Eurich, der eben erst den Thron bestiegen hat, nicht, sich mit der plöglich emporsteigenden Frankenmacht zu verseinden. Der unglückliche Römer wird ausgeliefert. Chlodoig lät ihn im Kerker heimlich umbringen. Schon diese Tat zeigt, mit welcher Folgerichtigkeit der Jüngling sein Ziel versolgt.

Jeht verlegt der Sieger sofort feinen Königssit nach Soissons, schnappt den Kampfgenossen, seinen Bettern, fast alle Beute weg. Denn durch friedliches Uebereinkommen mit den römischen Provinzialen bringt er zunächst alles Land bis zur Seine, einige Jahre später sogar vis zur Loire in seinen Besit. Jett ist er der mächtigste aller franklischen Könige. Jeht kann er an sein Werk gehen, das ganze Bolt in seiner Hand zu einen. Aber er weiß, daß bloße Gewalt gegen die gesetzmäßigen Rechte der vielen anderen Merovinge nichts ausrichten wird, solange er selbst nicht ein höheres Recht, eine unantastbare Autorität frü sich beanspruchen kann. Und so schickt er sich an, höchste Machtvollkommenheit und unbedingtes Ansehen sich durch die Eigenschaften zu verschaffen, die bei allen germanischen Völkern als stärkste Herrschereigenschaften gewertet werden: Unbeugsame Harte und äußerste Folgerichtigkeit des Handelns.

## Heimabend mit Rundfunk

In jeder Woche findet gewöhnlich ein Seimabend statt. Wir haben unseren Seimabend auf Mittwoch abend gelegt, weil wir haben unseren heimabend auf Mittwoch abend gelegt, weil wir dann immer an den Schulungssendungen des Rundsunks teilzehmen fönnen. Ich glaube nicht zuviel gesagt zu haben, daß sich unsere Gesolgschaft zu den glüdlichsten zählen kann, die heute schon einen Radioapparat besitzen. Es wird sich ja dieser oder jener sagen, was wollen diese bloß alles machen, oder was ist das schon wieder, oder es geht ja auch bestimmt ohne einen Radioapparat. Nein, es geht nicht mehr ohne einen Radioapparat, denn der Mittwochabend, die Stunde der jungen Nation, ist ebenso wie für die hitlerjugend auch sür uns ein Schulungsabend. Denn die Stunde der jungen Ration soll uns alle, ob hier oder dort, ob jenseits oder diesseits der Grenze, uns alle, für die spätere Zeit, für unsere wichtigsten Aufgaben schulen. Es liegt auch schon in der Stunde der jungen Ration ein großes Jusammengehörigkeitsgefühl. Wenn wir uns dars ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn wir uns darüber flar sind, daß der gesamten deutschen Jugend, im In- und Muslande, gur gleichen Stunde und aus bemfelben Munde bie= felben Grundgedanten entwidelt merden tonnen. Wir muffen uns auch bewußt werden, was dieses Zusammengehörigkeits= gefühl bedeutet. Die Heimabende sollen uns auch zur Kamerad= gefühl bedeutet. Die Seimabende sollen uns auch zur Kameradsschaft erziehen, wir wollen ja alle Kameraden werden, Kameraden der gemeinsamen Aufgabe, die vor uns liegt, die uns von einem harten Schicksall gestellt wurde. Wir haben als Deutsche, als Glieder des deutschen Gesamtvolkes, eine große Aufgabe zu ersüllen. Durch jeden von uns fließt der Strom deutschen Blutes aus deutscher Bergangenheit in die deutsche Jukunft hinein. Der deutsche Mensch hofft in Notzeiten so gern auf das große Bunder, das seiner Meinung nach kommen muß, weil Gott doch keinen Deutschen verläßt. Das Bunder geschieht der nicht Mir millen uns hier kelter denn is zukammenschlieden nicht. Wir muffen uns bier fefter benn je gufammenfchliegen, wenn wir uns behaupten wollen. Diefer Rampf gegen ben Bruder muß aufhoren. Es darf nicht mehr heißen, Rampf gegen den Bruder, sondern Kampf um den Bruder, es muß aber jeder mithelsen, jeder mit der ganzen Kraft, Liebe, Treue und Aufopferung sich für unsere Aufgaben und für unsere Arbeit einsehen. Dann wird das große Wunder geschen, daß alle, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob Bauer oder Arbeiter, ob dieser oder jener, jeder im anderen nur seinen Bolksgenossen sieht, fich alle in unserer neuen großen Organisation ber "Deutssehen Bereinigung" zusammenfinden werden.

Die weitere Besprechung und Behandlung des Mittwochabends füllt dann ichon einen Teil unseres Seimabends aus. Der Rundfunt übermittelt uns aber nicht nur die Stunde der jungen Nation, sondern bas Dritte Reich verbreitet mit Hilfe dieses Inftrumentes feinen Gesamtwillen. Es werden auch alle großen Beranstaltungen und Kundgebungen übertragen, an benen wir and teilnehmen sollen, die auf uns auch innerlich einen großen Eindrud machen. Mit Silfe des Rundfunks spre-chen die großen Manner des bentichen Boltes, die Führer von Staat und Bewegung zum deutschen Bolke, zur gesamten deutsschen Jugend im In- und Ausland, und schlagen hierdurch die Brude jum Bolf von morgen.

Wenn wir uns darüber tlar sind, was dieses alles bedeutet, dann müssen wir uns auch darüber tlar sein, daß der Jugend Gelegenheit gegeben werden muß und soll, an diesen Rundfuntssendungen teilzunehmen. Deshalb, Kameraden und Kameradinnen, spart jeden Pfennig und Groschen, damit auch ihr recht bald einen Rundfunkapparat in euer heim befommt.

Es kann ja nichts Bolltommenes geschaffen werden, ich möchte auch nur eine kleine Anzegung geben. Es muß jeder mitarbeiten, sei es im kleinen oder sei es im großen. Wenn es uns um den Sieg des Gedankens der deutschen Bolksgemeinichaft im Sinne ber geiftigen Erneuerung des deutschen Bottes geht, muß jeder bereit fein, Großes zu opfern. Aber wir wollen dann auch beweisen, daß wir ganze Kerle sind, daß wir auf-bauen können, und wir uns alle dann geschlossen in der "Deutichen Bereinigung" finden werben.

## Die biologischen Lebensgrundlagen des Sudetendeutschtums

Ein bevölkerungspolitischer Beitrag zum Problem des Sudetenraumes

Die vorbildlichen Bevölkerungsmagnahmen mit bem Biel einer Sebung ber Geburtszahl im neuen Deutschland find naturgemäß im gesamten Auslande mit großer Ausmerksamkeit auf-genommen und verfolgt worden. Das Interesse an der Ethal-tung und Stärkung der Nation für die Zukunft mußte die Welt zwingen, sich mit diesen wichtigen Lebensfragen jeden Volkes auseinanderzusetzen. Wie in so vielen Kunkten hat hier die nationalsozialistische Idee unbewußt oder bewußt ihre unverstennbaren Einflüsse geltend gemacht.

Läßt es uns darum wundernehmen, wenn die Tschechoslowa= fei mit ihrem großen Bölfergemisch als Nationalitätenstaat ein ganz besonderes Augenmert auf die Kenntnis von den Entswicklungs und Wachstumsmöglichkeiten der verschiedenen in diesem Bölkerstaat lebenden Nationen richtet? Beiß sie doch, daß die Bevölkerungsbewegung ihrer Bölker das Schicksal dieses, ihres Staates in sich schließt. Denn die wesentlichen Verschiedenbeiten in der Geburtenzunahme der einzelnen Nationalitäten schließen unzweiselhaft Verschiedungen im politischen, wirtschaftslichen und kulturellem Raume ein von deren Erzehnille man lichem und kulturellem Raume ein, von deren Ergebnisse man auf die zukunftige Entwicklung untrügliche Schlisse ziehen kann.

Allein icon die Tatsache, daß die flawischen Bölkerschaften mit ihrer größeren Fortpflanzungsstärfe ein steigendes Ueber-gewicht, schon rein zahlenmäßig im europäischen Araftselb gewinnen, muß den tichechoslowatischen Staatsmann und Bolitifer zur Stellungnahme zwingen, muß er sich doch hewußt sein, welche Folgen die Ignorierung dieses Problems für das Leben des Staates mit sich bringen kann.

Auf einer fürglich in Reichenberg abgehaltenen Tagung der Gesellschaft für deutsche Boltsbildung hielt Dr. D. Munten = dorf aus Brag einen Bortrag, in dem er mit voller Deutlichteit aufzeigte, auf welch verhängnisvolle Weise ber zunehmende Geburtenrudgang bei ben Gubetenbeutschen auf die Art und Sohe ber beutschen Kultur in ber Tichechoflowafei auf bie Bufunftsentwidlung der Wirtschaft und ber sozialen Ginrichtungen fich

Der Bortragende fah die Saupturfachen diefer Ericheinung in ber ichwierigen Grenglandlage, in ber Berftabterung und

Industrialisierung, verbunden mit der außerordentlichen Arbeitslosigkeit. Die letzten Ursachen int der außerordentrichen Ardens-losigkeit. Die letzten Ursachen jedoch sind geistiger Natur. Die den Sudetendeutschen gestellte Ausgabe muß zuerst eine Erziehungsausgabe sein. Religiös-sittliche Erneuerung, Abkehr von der Ichsuch, Verantwortung und Opser, Einordnung in die Gemeinschaften von Volk und Familie sind notwendig. Nur sie vermögen die Deutschen in der tschechossowatischen Republik vor der Selbstvernichtung zu oewahren.

Wenn der Historiker und Masaryk-Biograph Carl Capet davon fpricht, daß "im Laufe mehrerer Generationen die Dentschon in der Tichechossowafei mehr und mehr in den Stande einer Minderheit zurückgedrängt werden," so wird diese Be-hauptung durch das tatsächliche Bevölkerungsbild unterstrichen. Nach den amtlichen Erhebungen vom Jahre 1933 waren bei annähernd gleicher Sterblichkeit die Geburtenüberschüsse der Deutschen im Strate auf 1000 Einwohner 1,78 und bei ben Tichechen 5,73. 1933 mar die subetendeutsche Bevölferung um ein Biertel geringer als 1925 — es milten also bei gleichebeibender Entwicklung im Jahre 2000 nur noch 2 355 000 Sudetendeutsche geben.

Nun sagen diese Zahlen noch nicht viel, geben sie boch nicht die tatsächlichen Verhältnisse wieder. Betrachtet man die Aufspaltung der Bevölkerungszunahmeziffer in den einzelnen Ländern und Nationen der Republit, so erkennt man, daß die Geburtenfreudigkeit nach dem Osten hin merklich zunimmt. Das bebeutet aber, daß die Deutschen und Tschechen in Böhmen und Mähren (Schlesien) gegenüber den Slowaken und den von Russen besiedelten Karpathenland weitaus geburtenrückständiger sind als allgemein angenommen.

Damit ist aber ber Beweis erbracht, daß nicht nur bie

Dem politischen Führer haben religiöse Cehren und Einrichtungen seines Volkes immer unantastbar zu sein, sonst darf er nicht Politiker sein, sondern soll Resormator werden, wenn er das Zeug hierzu besitzt!

Sitler: "Mein Kampf", S. 127.

Ein Beispiel zeigt überdeutlich, mit welchem Nachdruck der junge König selbst dem Recht der Gemeinfreien gegenüber seine Stellung als einziger Willen im Staate durchzusehen weiß. Die Beute von Soissons soll geteilt werden. Ein Bischof erbittet von Chlodvig die Herausgabe eines besonders tostbaren Goldgefäßes, was der König verspricht, wenn es auf seinen Anteil an der Beute falle. Dies aber geschieht nicht, und so muß Chlodvig seine Mannen bitten, ihm den Krug freiwillig herauszugeben. Aber ein frankischer Krieger besteht tropig auf dem herkömmlichen Recht und schlägt mit seiner Urt nach dem goldenen Kleinod. Schweigend erträgt der König den Schimpf. As aber nach Jahresfrist die Franken zur Wassenschau vor ihm stehen, sindet er bei dem Mann, der ihm entgegen zu sein wagte, schlechte Waffen. Zornig entreißt er ihm die Art und wirft sie zu Boben. Der Gemaßregelte budt sich. Da trifft sein geneigtes Haupt ein rascher hieb aus des Königs Hand. "So tatest du zu Soissons dem Kruge!" Der Mann ist tot. Die harte Strafung des Widerspenstigen machte, wie ausdrücklich berichtet wird, ungeheuren Eindruck auf die Franken. Kam es doch Chlodoig darauf an, jest ein unbedingt zwerlässiges Heer in seiner Hond zu wissen, denn nur mit einer solchen Waffe konnte er daran gehen, das Werk zu erfüllen, zu dem

er sich berufen fühlte.

Der erste Schritt auf diesem Wege war die Unterwerfung des kleinen linksrheinischen Thüringerreiches an der Maas: Mitten im Frankenland hatten hier zweihundert Jahre zuvor hermundurische und marnische Auswanderer einen Staat gegründet, der durch alle Wirren seine Selbständigkeit zu behaupten gewußt hatte. Aber so plöplichem Ginbruch eines so mächtigen Heeres waren sie nicht gewachsen. So konnte Chlodoig, ohne seine Bettern oder andere Merovinge zu berauben, ein Stück Germanensand seinem Reiche einverleiben, was dringend notwendig schien, wenn er dessen Ausdehnung nach Süden beabsichtigte. Denn schon sein Hauptgebiet um Soissons war überwiegend römisch und gallisch. Sollte das neue Reich ein germanischer Staat bleiben, so mußte unbedingt dafür gesorgt werden, auch den deutschen Teil der Bewölferung zu vergrößern. Das war jest gelungen, ohne seine Berwandten zu berauben. Noch braucht er sie ja, die vielen kronetragenden Bettern, brauchte sie, um mit ihrer Hilfe zunächst eine solche Macht zu gewinnen, daß die spätere Beseitigung der Aleinkönige selbst deren Untertanen als ausgereifte Selbstverständlich feit ericheinen sollte." (Fortsetzung folgt).

Deutschen, sondern auch die Tschechen vor dem allmählichen Be-völkerungsdrud aus dem Osten gezwungen sind, zurückzuweichen. Anderseits kann durch einsache Gegenüberstellung von Geburtenund Todesfällen insofern fein sicherer Schluß auf die weitere Bevölkerungsbewegung gezogen werden, als ja dabei die innere Zusammensetzung nach Altersklassen in bezug auf die Gesamt-bevölkerung keine Berücksichtigung findet. Es wären also die tatsächlich gezählten Geburten= und Todesfälle nicht auf das in seiner Alterszusammensetzung so febr Schwankungen unterlegene mittlere Taufend ju beziehen, sondern auf die in Wirklichfeit beobachteten Fruchtbarkeitsziffern, die den Willen gur Rach= tommenschaft ber für die Bermehrung verantwortlichen Alters= gruppen und die tatsächliche Sterbeziffer der einzelnen Alters= gruppen auf jenen verhältnismäßigen Unteil bezieht, der ihnen

So ergeben fich folgende veranderte Biffernbilder für bie Tichechossowakei:

| Auf 1000 Einwohner: | Geburten: | Todesfälle: Ueberschuß |               |  |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------|--|
|                     |           |                        | bzw. Ausfälle |  |
| Sudetendeutsche     | 15,97     | 17,17                  | - 1,20        |  |
| Tschechen           | 17,19     | 17,39                  | - 0,20        |  |
| Glowafen            | 28,19     | 20,72                  | + 7,77        |  |
| Karpathenrussen     | 43,53     | 29,05                  | + 14,48       |  |

Diefes von Max Bergmann-Prag aufgestellte Bild beleuchtet eine Reihe von auffdlugreichen, aber auch gefährlichen Tatsachen. Was als Sicherheit aus den Zahlen hervorgeht, ist der Bachstumsstillstand des deutschen, aber auch des tschechischen Bolkes in der Republik, mährend Slowaken und Karpathenrussen starten Ueberichuß aufweisen. Wenn man bedentt, daß durch Berbesserung der hygienischen und sozialen Berhältnisse unter ben öftlichen Bölfern, beren starte Sterblichkeit zwar heute noch sehr groß ist, morgen jedoch überwunden sein kann, so muß man erftaunt fein, wenn die Tichechen die gemeinsame Gefahr, die fie mit der sudetendeutschen Boltsgruppe teilen, nicht in bem Mage erkennen, als dies notwendig mare.

Außenminister Dr. Benesch erkannte diese Gefahr zwar, aber er gieht nicht die notwendigen Ronsequenzen, wenn er fagt: "Der Bevölkerungszuwachs ber Glowaten ift ein jo großer, daß ihnen die Slowakei nach einigen Jahrzehnten nicht mehr ge-nügen wird; sie werden in Zukunft die nationale Gesamtheit unverhältnismäßig mehr beeinflussen als die Tschechen. Diese werden sich bewußt werden muffen, daß ber richtige Weg ber nationalen Einigung eher dahin führt, die Ischemen zu slowa= tifieren, als die Slowaten zu tschechisieren." (Pregburg, im De= mber 1933.)

Daß bie Tichechen sich in einer ahnlich prefaren Lage befinden, tann aber die Gudetendeutschen faum über die Gefahr ber bevölferungspolitischen Entwidlung hinwegtäuschen. muß das Bestreben der verantwortlichen sudetendeutschen Führer fein, Bege gu finden, die biefer Gefahr begegnen. Zweifellos hat gerade unter ber sudetendeutschen Bevölkerung ber Umbruch im Reiche ihre Saltung gestärft und fie von der Bichtigfeit der Bevölkerungsfrage überzeugt. Man bewundert von dort aus die zielbewußte Arbeit und die trefflichen Magnahmen der Regierung des Führers, die Gefahren einer Bolfsverminderung ju bannen. Wenn also auch die geistige und seelische Borberei= tung im Subetendeutschtum vorhanden ist, so kommen ähnliche Borkehrungen für sie schon deshalb kaum in Betracht, da ihnen der öffentliche Einsluß und die Mittel zur Durchführung sehlen. Es ist erstaunlich, daß der Militärskaat Tschechollowakei eine nabezu associale Gesetzgebung ausweist, wenn er den Staatskammen eine nur geringe Ausges sie ersten keiden Linds beamten eine nur geringe Zulage für die ersten beiden Kinder bewilligt, für das dritte Kind jedoch schon gar teine Unterstützung mehr gewährt. Das Sudetendeutschtum ist darum einzig und allein auf seine Selbsthilse angewiesen.

Die naheliegenofte Aufgabe ift darin ju erbliden, burch Gemiffenhaftigfeit und Tatfraft die Rindersterblichfeit zu senken und bamit einem natürlichen Altersaufbau ju bienen. Um eines dauernden Erfolges ficher gu fein, barüber fei man fich von vornherein flar, gehört ber Einfag eines jeden einzelnen ans der sudetendeutschen Bolksgruppe. Der unbeugsame Bille jur Selbsterhaltung mit bem Biel einer befferen Bufunft für das Deutschtum in der Tichechoslowakei muß ben Weg aus der Gefahr finden, foll bie volkliche Beiterentwidlung in fultureller, wirtschaftlicher und damit auch sogialer Sinficht nicht in Frage geftellt fein.

## Deutsches Volkstum im Ausland

#### Polen

#### Wahlniederlage der Jungdeutschen in Oberschlesien

Am Sonnabend, dem 18. Mai, fand in der Bezirksvereinis gung des Deutschen Bolksbundes eine allgemeine Abstimmung für die Wahlen der Hauptversamfung des Bolksbundes kott. Bon den abgegebenen 5757 Stimmen entfielen 4258 auf die Liste 1 (Deutsche Partei und Deutscher Bolksblod) und 1461 auf die Liste 2 (jungdeutsch). 38 Stimmen waren ungültig. Die Jungdeutsche Partei hatte vorher die Behauptung aufgestellt, daß sie bei einer Wahl 95 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen würde. Nun hat die Wahl einen Ueberblick über das tatsächliche Verhältnis gegeben.

Wir verweisen auf den eingehenden Bericht in Nr. 117 des "Polener Tageblatts" vom 22. Mai.

#### Rumänien

#### Nationalzaranisten und Minderheiten

Im Berlauf des Landeskongresse der Nationalzaranistischen Partei (einer im Jahre 1924 vollzogenen Bereinigung der Parteien Mihalaches und Manius) sagte ihr Führer Mihalache über den Standpunkt der Partei in der Minderheitenfrage solgendes: "Wir müssen beachten, daß die Ureinwohnerschaft, die aus dem Boden des Landes geboren wurde und hier lebt, nicht verjagt werden kann. Die rumänische Mehrheit und die Minderheiten, die hier geboren wurden, sind bestimmt, zusammen zu leben. Wir haben ein nationales Gewissen notwendig, welches uns ruhig und sicher Gewehr bei Fuh, seden Moment zum Schube unserer Grenzen bereit stehen läßt. Wir wollen die Grenzen vor allen Fremden schließen, um die Konwollen die Grenzen vor allen Fremden schließen, um die Konsturrenz dieser von der Ureinwohnerschaft abzuwenden. Diesenisgen aber, die hier geboren sind, können wir nicht verjagen. Wir müssen sie im Gegenteil zum Schutz der Grenzen mit uns solidarisch machen. Selbstverständlich muß der rumanische Geist übermiesen. Diese Verberremicht mir der rumanische Geist übermiesen. überwiegen. Dieses Uebergewicht wird aber nicht durch Phrasen geschaffen. Man benötigt ein Uebergewicht der aufbauenden Arbeit und des schaffenden Geistes, damit das Schwergewicht, sowohl im Intellektuellen, wie in dem moralischen nationalen Gebiet bei der rumänischen Schick liege. Dies bedeutet aber nicht unduldsames und angreiferisches Borgeben.

#### Ausländer und Auslanddeutsche im Deutschen Reich

DAJ. In der Zeitschrift "Wirtschaft und Statistit" (zweites Aprilheft) findet sich eine Darstellung "Die Ausländer im Deutschen Reich 1933". Daraus ergibt sich, daß die Zahl der Ausländer in Deutschland von 1925 die 1933 eine sehr erhebliche Abnahme ersahren hat. Insgesamt wurden 1933 756 760 Personen (1½ Prozent der Bevölkerung) als Ausländer gezählt; das sind 21 Prozent weniger als 1925. Die große Mehrheit der Ausländer ist rein deutschsprachig, d. h. es handelt sich also im wesentlichen um Deutsche aus anderen deutschen Staaten und um Auslandbeutsche, und zwar trifft dies für 600 887 zu (ungesähr 4/5 der Gesamtzahl).

um Auslandbeutsche, und zwar trisst dies sur 600 887 zu (ungefähr 4/5 der Gesamtzahl).
Ein großer Teil der Ausländer kommt aus Staaten, die deutschsprachig sind oder einen starken deutschen Bevölkerungsanteil aufweisen. An der Spize steht die Tschechoslowakei, der 25 Prozent, Polen mit 20 Prozent, Oesterreich und die Riederlande mit je 11 Prozent und die Schweiz, der 5 Prozent der Ausländer angehören. Außerordentlich gering sind die außereuropäischen Staaten mit noch nicht 1 Prozent vertreten.

#### Volksdeutscher Schrifttumspreis 1935

DAJ. Am 9. Mai, dem Todestage Friedrich Schillers, nahm Oberbürgermeister Dr. Karl Strölin als Korsigender des Deutschen Ausland-Instituts und Träger des Preisgerichts in einer Feststung im Hause des Deutschtums in Stuttgart zum ersten Male die Verkündigung des Bolfsdeutschen Schristtumspreises vor. Der gemeinsam von der Stadt Stuttgart und dem Deutschen Ausland-Institut gestistete Schristtumspreis, der am 10. Februar 1935 öfsentlich bekannt gegeben worden war und allährlich den besten Roman oder die beste Erzählung volksdeutschen Inhalts mit einem Preise von 2000 Mark auszeichnen soll, wurde dem Lehrer Karl Götz für sein Buch "Das Kinderschissis" zuerkannt. "Das Kinderschiff" querfannt.

Jusammen mit dem Buch von Karl Götz standen, wie Ober-bürgermeister Dr. Strölin mitteilen konnte, die Werke von Hans Grimm "Lüderitzland" und von Erwin Wittstock "Bruder nimm die Brüder mit" in engster Wahl. Da aber Hans Grimm und Erwin Wittstock Mitglieder des Preisrichter-

#### Die Keerschau Deutsch-Rumäniens

In Billed im Banat fand der erste Parteitag der Deutschen Volkspartei in Rumänien statt, der in machtvoller Weise den Erneuerungswillen und das klare völkische Bekenntnis des Deutschtums in Rumänien zum Ausdruck brachte und eine wahre Seericau unserer Boltsgenossen im Banat, in Siebenburgen, vom Schwarzen Meer, dem Buchenlande und Begarabien war vom Schwarzen Meer, dem Buchenlande und Bezarabien war. Die Kundgebungen und Festlickeiten nahmen einen erhebenden und einmütigen Berlauf. Aus Entfernungen von über 780 km waren mit allen Berkehrsmitteln und auch tagelang zu Fuß die Deutschen zu dieser Kundgebung der Deutschen Bolksgemeinschaft zusammengeströmt. Am Parteitag sprachen Bertretet aller Siedlungsgebiete, darunter die Führer der Bolksgruppe Abg. Hans Beller, E. v. Millanich, Adam Minnich, Arthur Fink. Starke Beachtung sand das offene Bekenntnis des alten Sachsensteren Rudolf Brandsch zur Deutschen Bolkspartei. Die Tagung klang in einem einmütigen Bekenntnis zur Heimattreue, Einiokeitswilken und unerschützterlichem Rekenntnis zur metze Taging tang in erkent erkantigen Betenntnis zur Verkatterle, Einigkeitswillen und unerschilterlichem Bekenntnis zum weltsweiten Deutschtum aus. Billed, das schon im alten Ungarn als Ort des ersten Bekenntnisses der Schwaben zum angestammsten Bolkstum und gegen Ueberfremdung historische Bedeutung erlangte, ersebte große Tage, die einen historischen Markstein in der Geschichte des südöstlichen Deutschtums bilden werden.

#### Tschechoslowakei

#### Dr. Rudolf Junke +

Gin Gührer subetenbeuticher Schugarbeit.

DAJ. Mit Dr. Rudolf Funte, der am 11. Mai in Prag im Alter von 68 Jahren gestorben ist, hat das Sudetendeutsch-tum einen der führenden Männer seiner Schukarbeit verloren. tum einen der führenden Männer seiner Schukarbeit verloren. Sein Bater war Bürgermeister von Leitmerik gewesen und er selbst ein hochgeschäkter Facharzt für Herz- und innere Krankbeiten in Prag. Unter seiner Führung ist am 2. November 1919 der Deutsche Kulturverband gegründet worden, den er als Obmann zum größten Bolksverband des Sudetendeutschtums ausgebaut hat. Im Mittelpunkt aller seiner Bemühungen stand stets, wie die Sudetendeutsche Tageszeitung" in ihrem Nachrusscht, der Schuk der deutschen Wenschen, der deutschen Schule und der deutschen Kultur. Sein Name wird mit der Geschichte des Sudetendeutschtums untrennbar verbunden bleiben. des Sudetendeutschtums untrennbar verbunden bleiben.

tollegiums find, tam eine Zuerkennung des Preifes an fie nicht

Kerner sind solgende Werke als besonders geeignet befunden worden, unserem Bolke auslanddeutsches Wesen nahe zu bringen (in alphabetischer Reihenfolge): Hans Friedrich Blund "Die große Fahrt"; Johannes Kirschwen g. "Der Widerstand beginnt"; Wilhelm Kohlhaas "Die Schillerbrüder"; Ludwig Mathar "Das Schneiderlein im Hohen Kenn"; Adolf Messchen dorfer "Die Stadt im Osten"; Wilhelm Plener "Der Luchen"; Josef Ponten "Im Wolgaland"; Hans Tolten "Die Herden Gottes"; Hans Wahlles "Der Teufel wildert".

Das preisgekrönte Buch von Karl Göh "Das Kinderschiff" schildert die Reise eines in Palästina ansässigen reichsdeutschen Lehrers mit einer Gruppe schwähischer Kolonistenkinder nach Deutschland im Jahre 1930. Mit besonderer Meisterschaft ist es dem Versasser gelungen, einen auslanddeutschen Reisebericht zum Kunstwert zu gestalten und zwar nicht durch Itterarische Kunstzisse, sonder die Indrunt seiner Geungen die Indrunt seines Deutschlanderlebnisses. Es gelingt ihm sichtbar zu machen, daß für den deutschen Menschen alle Dinge dieser Welt ihren wahren Wert erst gewinnen durch die Beziehungen zur deutschen Geele.

#### Volksdeutsche Rundfunksendungen

Sonntag: Köln. 8.30: Gebenkstunde zum 12. Todestage Albert Leo Schlageters. Köln. 18.20: Er starb für uns, Albert Leo Schlageter (gest. 26. 5. 1923). Wontag: Stuttgart. 14: Wiederschensseiern after Front-

soldaten.

Dienstag: Deutschlandsender. 17.35; 70 Jahre Gesellsichaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Mittwoch: Köln. 16.30: Was will die Arbeitsgemeinschaft der NS-Studentinnen?

Donnerstag: Wien. 18.10: Exinnerungen eines öberreichtschen U-Boot-Kommandanten.

Freitag: Deutschlandsender. 18.25; Bom unbefannten Deutschtum in Gubafrita.

Sonnabend: Breslau, 15.25: Aufgaben und Bebentung ber

Reichsautobahn.

## Der Jeuerteufel \*)

Von Luis Trenfer

(6. Fortsetzung)

(Nachbrud verboten)

Monatelang geht die Hete. Seine letten Dreizehn haben sich nach und nach verlaufen. Er fängt sich, um den nagenden Hunger zu stillen, und weil er Schüsse nicht riskiert, Gemsen in Schlingen. Dann und wann schleicht er zu ben obersten Berghösen hinab, um sich Lebensmittel zu holen. Gern steckt ihm jeder zu, was er hat — und schweigt. Wer einmal, als er im Walderhos am Großvolderberg beim Essen sitzt, entdeckt ihn eine Streispatrouisle. Mit knapper Not entstommt er: Ueder den Heuboden und das Hausdach. Mit einem gewaltigen Satz springt er vom Dach= first und zerbricht sich beim Ausprall den Knöchel. Wie ein waidwund gehehtes Wild kriecht er den Berg hinan und wühlt sich auf allen Vieren durch den tiesen Schnee in die winterliche Einöde hinauf.

"Jeder, der dem Insurgenten-Häuptling Unterkunft, Essen oder Lager gibt, ist mit Haus und Hof verfallen und hat die Todesstrase zu erwarten."

Auf diese Proklamation wagt ihm niemand mehr zu helsen. Siedzehn Tage lang liegt der Gehetzte sast ohne Essen, ohne Feuer, mit ausbrechenden Wunden, halb erfroren und trant irgendwo auf dem Berg. Da sieht er beim Schneetreiben eines Worgens Leute den Berg heraufsommen auf beime Schafflitte aus Land Laken herait liese an hintern seine Schafhütte zu. Zum Letzten bereit, liegt er hinterm Gewehr, den Finger am Abzug. Schon will er schießen, da sieht er, daß es sein treuer Knecht, der Zoppel, ist und seine Frau mit den drei Kindern. Sie sind wie der Vater auf der Flucht. Man will sie als Geiseln verschleppen, um den

\*) Aus dem Wert "helden der Berge", erschienen im Ber-lag Ih. Anaur Nacht.-Berlin.

Feuerteufel klein zu kriegen. Das ist zu viel für ihn. Jett bricht sein Herz. Zum erstenmal in seinem Leben weint er.

Aber er sieht ein neues Ziel, eine neue Aufgabe: die Sorge um die Seinen, den Wiederaufbau seines Lebens. In den undurchsichtigen, schneedurchwirbelten Rächten trägt er die Kinder über den Berg zu einem ber verschwiegenen und erzgetreuen Freunde, zum Klingenschmied am Boldererberg. Beinahe erfriert ihm in der grimmigen Ianuarkälte das Kleinste im Arm. In der dritten Nacht bringt er die Frau

Er selbst, der Rastlose, Ruhelose, Umhergetriebene, stiehlt sich hinunter ins Dorf. Er muß wissen, was los ist, mit eigenen Augen sehen, was die Französischen machen. In der engen Turmzwiebel der Kirche von Tulfes verbringt er die Tage, sieht aus der Bogelichau Soldaten, Patrouillen und hört die Austrommler.

Aber die Turmkuppel ist ein unsicheres Bersted; er muß wieder hinauf in die Winteröde der Höhen. Sein treuer Zoppel bringt ihm wenigstens das Notwendigste und erzählt ihm, daß die Französsischen ihm 700 Gulden geboten hätten, wenn er seinen Herrn verriete. "Und wenn's mi an d'Wand stelln und aushängn dazu, das Treusein is mehr wert als das Leben.

Da läßt es sich wohl leichter aushalten, denkt der Spöck; aber manchmal, da würgt's ihn gar arg, das Heimweh. Um Tag Maria Lichtmeh, am Namenstag seiner Frau, kann er nicht mehr widerstehen Er muß hinunter auf den Klingen-

Das sind glückliche Stunden! Die warme Stube, das herrliche Essen und inmitten der Seinen wie einst! Sie vergessen alle Vorsicht. Da stürzt der Klingenschmied herein: "Aus is", Franzosen kommen! Goldaten sein schon da!" Mit dem Bissen im Munde springt der Spöd auf, in den Stall, hin dur Hintertür des Hauses. Wie er den Riegel auftun will, stehen sie schon draußen, die Schergen.

Er sett alles auf eine Karte: Lädt einen leeren Hold-

schlitten auf den Buckel, den er so krumm macht, daß man sein Gesicht nicht sieht — so verlätzt er das Haus. Acht Goldaten stapfen den ausgetretenen, tiefverschneiten Gangsteig herauf. Er mit dem Schlitten auf sie zu: "Blat da!" der Gefreite.

"Selber Platz machen!" fagt der Spöd. "Mit dem schwarzen Zuig kann i nit ausstelken. Und drei Fiehfuhren Holz für die Einquartierung holn, ist a kein gwetes Geschäft! Alsdann!"

Und richtig stehen die Soldaten, in den seitsichen Schnee tretend, aus und lassen ihn vorbei. Dort ist der Bald, dort ist der Berg, dort ist die Freiheit, allem Gend

Droben im hintersten Boldertal weiß er zwei Höhlen. Die äußere Gusel oberhalb der Horbenaste, von der aus man wie von einem Adlerhorst den ganzen Talweg übersehen kann, ist die richtige. Neber das steile, kawinengesährs dete Talgehänge wagt sich kein Soldat herans.

Durch den halbmannstiefen, bahnigen Schnee watet er bergauf. Die Schuhe trägt er verkehrt an den Höhen mit den Abjähen voraus, um etwaige Nachspikrer zu täuschen. Die Höhle hat nur einen Zugang. Sie lätzt sich gut verteidigen und sichen. Um Zugangsweg verbirgt er in den Latschen ein Gewehr und zieht quer über den Steig einen am Abzug beseiftigten Bindfaden. In eine Brustwehr bant er seinen Stugen ein.

Sechs furchtbare Winterwochen lang liegt er dort oben im Elend und Fieber. Sehnsucht, Heimweh und schwere Gedanken quälen ihn: Was ift aus den anderen geworden? Er weiß nichts davon, daß, als die ersten Lahnen gehen, der treue Sandwirt drunten in Mantua dem Tod ins Auge sieht, daß am selben Tage Peter Manr, der Wirt an der Mahr, elend hingerichtet wird, daß der Tharerwirt von Olang grausam füseliert ist und der Oblasser von Ainet,

(Shlug folgt)

# Bauer und Scholle

#### Körnermais-Kultur

Bon Sans Madrodt

Schon seit Jahren war es besonders in den Rübenwirtschaften üblich, die Mietenstellen Unfang Mai mit Grunmais zu' bestellen. Dagegen waate man fich nicht an den Rornermaisbau heran, weil man auf ausländisches Saat= gur angewiesen war und diese Sorten in unsetem Klima ju fpat reiften. Nachdem es aber Buchtern in den letten Jahren gelungen ift, frühreife Sorten ju guchten, wird der Korner= maisbau zu einem wichtigen Faktor in der Futtermittelwirtschaft heranwachsen. Denn ledem Tierhalter ift bekannt, wie nahrhaft und bekömmlich der Mais als Futter für unsere verschiedenen Tierarten ist. Beim Anbau von Mais ist es verkehrt, von demselben Felde gleichzeitig Körner und Grünmais ernten zu wollen. Bielmehr darf der Körnermaisbau nur Körner, der Grünmaisbau nur Grünfutter liefern, wobei das Stroh im Körnermaisbau eine angenehme Zugabe darstellt. Mit Ausnahme ber lofen, trodenen Sandboden und ber gaben, naffen Tonboden gedeiht er auf allen Boden, insonderheit auf unseren mittleren Böden, die fich ichnell erwärmen.

Adervorbereitung und

Beftellung:

Der Ader muß gut und fauber — ähnlich wie ju den Sadfrüchten - vorbereitet werden. Saatzeit, Aussaatmenge und Standweite richten sich nach der Sorte, Art der Bestellung, und laffen fich nicht verallgemeinern. Allerdings sollte im Mai die Saat beendet sein. Je früher die Aussaat, um so früher auch die Ernte. Wird der Mais gedrillt, wie es bei größeren Glächen geschieht, beträgt die Reihen= enthernung 60 Zentimeter und die Ausfaat= ftarke 50 Kg./heftar. In bäuerlichen Betrieben wird dagegen der Mais meift mit der Sand ausgelest. Die Pflangftellen werden dann mit der Kartoffellochmaschine martiert. Bei 3 bis Rörnern je Bflangftelle und bei 5 Bentimeter Tiefe verbraucht man 30 Rg. Saatgut je Seltar. Bielfach hat sich auch die Dibbelmaschine bei der Maissaat bewährt.

Die Fruchtfolge:

Ein großer Borzug ift, daß der Körnermais nach und vor jeder Frucht angebaut werden tann und seine Eingliederung in die laufende Fruchtfolge keine Schwierigkeiten bereitet.

Die Düngung:

Bird der Körnermais nach Hachfrucht gebaut, ift eine farte Mineralbungung meift nicht et forderlich; folgt er nach Sachfrüchten, genügt eine Normaldungung, wie sie zu Sadfrüchten gegeben wird. Im allgemeinen empfiehlt sich eine ftarte Stallmiftdungung; auch für Jauchedingung ift der Mais sehr dankbar; hierbei bat man die besten Ersolze mit dem bekannten Fauchedrill gemacht.

Die Pflege:

Die Bereinzelung erfolgt, wenn der Mais eine Sobe von 20 Bentimetern erreicht hat. Die endgültige Standweite von Reihe zu Reihe foll 60 Zentimeter und innerhalb ber Reihen Bentimeter und bei ausgesprochenen Frühforten 30 Zentimeter betragen. Hachs übt die Standweite einen entscheidenden Einfluß auf den Ertrag aus. Wichtig ist ferner, daß der Körnermais von allem Untraut treigehalben wird. Schon bei der Entfaltung der Blätter empfiehlt sich ein leichtes Abeggen. Rad dem Bereingeln erfolgt eine durchgreiiende Sandhade, woranf noch 1—2 Pferdehaden forgen. Bis Mitte Juni muffen bie Pflegearbeiten beendet sein. Das notwendige Aushneiden der Seitentriebe mit der Sichel soll bei Erscheinen der Fahnen erfolgen.

Iweifellos hat in der Praxis die Trodnung des Maises die bisher größten Schwierigkeiten bereitet. In diesem Umstande liegt auch das Stöhte Hemmnis, den Maisban stärker als bisber auszudehnen. Wenn die Süllblätter der Kolben eine gelbe Färbung annehmen, also Unfang September, soll die Ernte beginnen. Besentlich ift, daß die Kolben in vollreisem und nicht nur in glasreifem Zustande geerntet werden. Die zu früh geernteten Kolben beligen nämlich einen Feuchtigkeitsgehalt von 33 Prozent, während die Mitte September ge-Ernteten Kolben nur 26 Prozent Baffer enthalten, was für die spätere Nachtrodnung von großer Bedeutung ift. In bauerlichen Betrieben bricht man die Kolben bei trodenem Wetter aus und entliescht sie sofort. Weil der Mais am sichersten und schnellsten in den Kol-

#### Rundfunk des Bauern

Geift und bauerliche Arbeit. Bauerlicher

Montag: Samburg 12.10: Der Bauer in

der deutschen Literatur. Mittwach: Breslan 11.45: Das schlesische Bauernhaus im Wandel der Zeiten.

Greitag: Königsberg 18.40: Die Ma-

## Pilzjagd im Frühjahr

Die Natur bringt die Chelpilze des Fruhlings in Mengen hervor.

Es ist nicht gleichgültig, an welchem Tage wir auf die Pilzjagd geben. Bielversprechend ist es, wenn es vorher einige Tage andauernd geregnet hat, wohl gar mit eingefügtem Frühlinsdonner. Nach solchem Frühgewitter schießen manche Bilge mit jener haft auf, die zu der vollstümlichen Wendung Anlaß gab: Sie wächst wie eine Morchel im Mai. — Um dem Ergebnis dieses Wachstums nachzuspüren, halten wir uns an den Waldrand, an die Gebüschreihe, die sich am User eines Baches hinzieht. In den lichten und feuchten Wäldern der Ebene besuchen wir unscheinbare, aber besonnte Stellen. Bescheidene Pläze, auf denen Schlüsselblumen ihre gelbroten Kelche entfalten und blaue Beilchen durch ihren Putt nerraten me sie hlüben sind und ihren Duft verraten, wo sie blühen, sind uns gerade recht.

Wir bliden icharf bin. hier steht die erste Morchel, dort noch eine, und jest nimmt das auf sie eingestellte Auge sie ringsum wahr. Gestern standen sie hier noch nicht. Schon mög-lich! Inzwischen siel ein lauer Regen. Morchel

#### Botaniker über die Morchel

Um von der Morchel ein Bild zu geben, steht Um von der Morchel ein Bild zu geden, kent hier, wie schon 1546 der erste deutsche Botaniker, Hieronymus Bock, sie beschrieben hat: Viel und mancherlei Schwämme wachsen im deutschen Latte. Die besten aber von allen sind die, so in Aprillen bis zum Anfange des Maiens in etlichen Grasgärten bei den alten Obstbäumen nicht weit ron den Wurzeln gesehen werden. Die Form und Geftalt diefer Schwämme ift rund als ein Sütlein, auswendig voller Löchlein, gleichwie der Honigrasen oder Bienen Säuslein anzusehen, von Farbe gang grau. Gemeldete Schwämme verwelten und verborren im Maien

und werden außer der Zeit nicht mehr gesehen. So der Botanifer des 16. Jahrhunderts. Er hat recht. Die graue oder gelbbraune Oberfläche eines eirunden Morchelhutes ist durch unregelsmäßige Quers und Längsrippen wabenartig in Gruben zerlegt. Groteste Köpfe sind es, die die Natur in einer seltsamen Laune geschaffen

hat. Bortrefflichen Morchelersatz bieten die Lor-cheln in den Nadelwäldern. Mancher Kiefern=

Kahlschlag ist ein üppiges Lorchelfeld. Auch der Riefern-Hochwald gibt Anfang Mai gute Aus-beute. Doch zunächst der Versonalausweis der Lorchel: Ihre Oberfläche zeigt ein Gesüge von Wülsten, das an ein hirn erinnert. Die Furschen, Mülste, Höcker und Lappen haben eine faffeebraune oder rötlichebraune Farbung.

In vielen Gegenden verfauft man die Lorcheln In diesen Gegenden vertraft man die Marke. Lorcheln haben eine große Berbreitung in Oste europa. Die echten Morcheln findet man in größeren Mengen in den seuchten Auenwäldern der Flüsse und in den Gebirgswäldern.

Mer noch feine Klarheit über den Unterschied wischen Morcheln und Lorcheln gewonnen hat. dem sei gesagt. daß in allen auten Konserven von gemischtem Gemüse ein Stück Lorchel, nies mals aber etwas von einer Morchel zu fins

#### Entgiftung der Lorchel

Bei Pilzen lautet die erste Frage, ehe man sie auf den Tisch bringt: Sind sie unter allen Umständen oder nur nach besonderer Borbe-reitung genießbar?

Die Morchel verlangt nur die Borsicht, die jeder Bilg erfordert: sie muß frisch und sauber sein, ohne verweste oder angefaulte Stellen.

Die Lorchel dagegen ist im wahren Sinne des Wortes mit Borsicht zu genießen. Sie enthält die giftige Helvellasaure, deren Genuß mit schwerer Ertrantung, ja mit dem Tode bezahlt

Und doch kommen in jedem Frühjahr viele Hunderte von Zentnern auf den Markt, und viele Tausende von Familien essen Lorcheln, aber — nur vorschriftsmäßig zubereitet.

Lordeln werden erft fünf bis acht Minuten Lordieln werden erst suns die Attacken abgekocht, das Archwasser auf seden Fall weggegossen. Man mache sich zum Grundsak, Lorzcheln niemals aufgewärmt und in zu reichslichem Make zu verzehren, auch nie zweimal am Tage, sondern nur nach mehrtägiger Pause. Krante und Kinder vertragen Lordielgerichte

Wer die einwandfreie frische Lorchel trodnet, ist jedoch jeder weiteren Borsichtsmagnahme ents hoben. Der Giftstoff verliert sich beim Trodnen.

Br. hennig.

ben trodnet, hat die Entförnung erst spät im Winter zu erfolgen. Im übrigen laffen fich drei Trodnungsverfahren unterscheiden 1. die Trodnung ber unter Dach aufgehängten Maisfolben; 2. die Trodnung in Gerüsten; 3. die fünstliche Trodnung. In bäuerlichen Klein-betrieben ist es üblich, die Maiskolben in Büscheln an den zurückgestreisten Lieschenblätbern zusammenzubinden und in den Scheunendurchfahrten oder an den Sauswänden aufzuhangen. Für Mittel= und Großbetriebe find bei planmäßigem Anbau jedoch geeignete Trodengerufte unbedingt erforderlich, die durch jeden Gutsftellmacher hergestellt werden fonnen. Für den Großbetrieb kommt auch künstliche Trodnung in Frage. Das Maisstroh kann als wertvolles wirtschaftseigenes Futter Verwen-

#### wann und wie follen Bohnen gefät werden?

Gartenbohnen, einerlei ob Bufch- oder Stangenbohnen, sind in hohen Mage frostgefährdet. Sieraus ift die Forderung vieler Gartenbucher Herzuleiten, Bohnen nicht vor Mitte Mai zu säen. Die Keime steden dann zur Zeit der Eiseheiligen noch im Schuke des Erdreichs. Besser würde der Aussaattermin dahin bestimmt: "Es soll nicht vor Beginn des Aufblühens der ersten nicht vor Seginn des Aufblühens der ersten elbäume gesät werden." Dieses Aufblühen Apfelbaume gejat merden." erfolgt in den besten Gegenden bereits Anfang Mai, im Often und Norden oft erst am 20. Mai und noch später. Die Apfelbaumblüte als be-weglicher Termin zeigt besser die gute Santzeit Gewiß fann früher ausgesat werden. Dies aber stets nur mit dem Risito des Erfrierens im Falle von Nachtfrösten. Die frühe Saat hat noch einen weiteren Uebelstand: die Bohne beginnt erst bei einer Bodenwärme von etwa 9 Grad aufzuleben und zu teimen. Ist der Erdboden tälter, dann liegt das Saatgut reglos im Boden und ist allen Zusälligkeiten ausgesetzt. Ist der Boden insolge einiger Regentage naß und außerdem falt, fault die Gaat ans

Bohnensaaten wollen flach, höchstens 2 Bentimeter tief liegen. "Sie wollen," wie die alte Gärtnerweisheit lehrt, "die Pfingstgloden läuten hören". Wichtig ist, daß die Saat in seuchtes, nicht abgetrochnetes Erdreich fommt. Abgetrochnet ist das Erdreich, wenn die Saatmulden von längerer Sand aupar geöffnet inöter erst halöt längerer hand zuvor geöffnet, später erft besät und geschlossen werden. Daher follen nie mehe als wenige Reihen geöffnet, später erst besät und geschlossen werden. Daher sollen nie mehr als wenige Reihen geöffnet diese sosot besät und zugezogen werden. Das oft empsohlene Ein-quellen des Saatgutes in Wasser, um den Aufgang ju beschleunigen, hat cft genug Fäulnis im Gesolge. Will man schon vorfeimen, dann besser durch Einschichtung in seuchte Sägespäne. Bohnensaatgut ist teuer und dieserhalb schon Sparsamkeit geboten. Mehr noch: Wer da glaubt,

um so mehr zu ernten, je mehr Samenkörner er in die Saatmulbe legt, wird bitter enttäuscht werden. Es ist längst nachgewiesen, daß 4 Busch-bohnensamen, 5—7 Samen von Stangenbohnen, stets gut in der Saatmulde verteilt, die größten

Ernten liefern. Gehen zu viele Samen an einer Saatstelle auf, dann beeinträchtigen die Pflanzen einander, die Bestäubung leidet im Schattenbrud; gibt es Regen, fault der Hülsenbehang; drud; gibt es Regen, fault der Hullenbehang; in wasserbunstigen Ortslagen, wo es Nebel gibt, sucht die Brennsleckenkrankheit zu dike Bestände kärker noch als ohnehin schon heim. Niemand sollte versäumen, die Saatbohnen zum Schutz gegen diese verheerende Bohnenhülsenkrankheit zu desinfizieren. Zede größere Samenhandlung und viele Orogengeschäfte bieten Samenbeismittel hierzu billig an. Für den kleineren Garstenbeschiere sind kesonders die troden anzuwendenden Mittel emnsehlenswert. Das Saataut benden Mittel empfehlenswert. Das Saatgut fommt mit einer Prise des Desinsektionsmittels in ein gut schließendes Gesäß, worauf dann der Inhalt gut 1—2 Minuten geschüttelt wird.

Gartenbohnen lieben Windichut; wer einen zugigen, gelegentlichen Stürmen ausgesetzten Garten hat, baut besser Busch- als Stangen-bohnensorten. Die Stangenbohnensorten aber liesern um die Hälfte höheren Ertrag und sind seiner im Geschmad; doch geben die edelsten, sadenfreien Buschbohnen ihnen hierin wenig nach.
I an son.

#### Der Hühnerwagen

Eine wesentliche Berbilligung ber Sühner-ultung im landwirtschaftlichen Betrieb läßt haltung im sandwirtschaftlichen Betrieb läst sich durch die Haltung auf der Weide erreichen. Geeignet sind zu diesem Zweck die Viehweiden, ferner Stoppels, Rübens und Kartoffelselder. Borbedingung für den Ersolg dieser Haltungsmethode ift das Borhandensein eines Sühnermagens, den man fich aus einem alten Adermagen oder einem zweirädrigen Karren leicht selbst herstellen kann. Hierauf baut man einen kleinen Stall in Form eines Kastens auf, der lediglich als Aufenthalt während der Nächte dienen soll, also ruhig leicht gebaut sein kann. Als Inneneinrichtung bringt man einige Sitze stangen und, falls Legehennen mit auf die Beide hefördert werden sollen, eine Anzahl Rester an. Zu empsehlen sind folgende Mage: Stallhöhe 1—1,25 Meter, für je 12 alte oder 20 junge Sennen ein Quadratmeter Grundfläche, für je 6 alte oder 10 Junghennen 1 lfd. Meter Sigstange. Den Stallhoden bestreut man zwedmäßig mit Sand oder Erbe, er läßt fich dann leicht reinigen. An Stelle eines festen Bodens wird häufig die Anbringung von Maschendrant emp-fohlen, der Kot kann so auf die Beide oder das Feld sallen und übt gleichzeitig eine düngende Wirtung aus.

#### Vom Buchsbaum

Mit die beliebteste ausdanernde Einfassungs-pflanze ist der Buchsbaum oder Burus. Solange er sehr niedrig ist und gut im Schnitt gehalten wird, ist er wahrhaft schön, wird er aber zu hoch und von unten her kahl, so ist er keine Zierde mehr und muß dann neu gepslanzt, versjüngt werden. Die alten Büsche werden ausgestanden. graben und gerriffen. War der Burus nur gegen 30-40 Zentimeter hoch, so werden die Teilstücke so geriffen, daß sie noch einige Wurzeln haben. War er höher, so werden zur Neupflanzung nur unbewurzelte, belaubte, 25—35 Zentimeter lange Zweigenden gewählt. Diese werden dann in eine Pflanzrinne so tief eingegraben, daß in jedem Falle noch die belaubten Triebteile in die

Erde fommen und die Einsassung nur handbreit über dem Boden hervorragt. Man lege stets nur eine Reihe und belasse zwischen jeder Triebspile 4—6 Zentimeter Spielraum. Die Neuspflanzung wird gut eingeschlämmt oder tüchtig überbrauft. Bei trocenem Wetter ist häufiges Neberbrausen notwendig, um die Neubewurze-lung zu beschleunigen. Diese erfolgt innerhalb von 3—4 Wochen. Die besten Monate zur Neu-pflanzung sind die Sommermonate.

### Die Königskerze als Gartenzierde und Heilpflanze

Die im Bilde gezeigte Pflanze wird nicht gerade selten wildwachsend auf sonnigen Aleckern mit leichterem, armem Boden, auf Hängen, etwa den Abhängen geschlagener Bergwälder, an Rainen usw. gefunden. Es handelt sich um die Königskerze, auch Wollblume (Verbascum tapsisorme) genannt Diese Pflanze nun, die wildwachsend im dürftigen Ernährungszustand ein bescheidenes ichlank aufrechtwachsendes Gewächs von 50 bis 80 Zentimetern Höhe zu sein pflegt, wächst sich in den üppigeren Verhältnissen des Gartens bis zu 2½ Meter Höhe aus. Sie ist zweijährig, die Aussaat erfolgt entweder im April oder aber erst im Juli/August. Biel Sonne, leichter, sandiger Boden, das ist es, was dieser Riese unter den zweijährigen Gartengewächse. Es wird entweder aus 50—60 Zenkimeter Abstand vereinzelt, sofern der Samen dicht aufging, oder nach Aufgang auf die gleiche Entfernung verpflanzt. Sollen Riesenpflanzen herangezogen werden. stelle man sie ganz frei, gebe viel flüssige Düngung und noch mehr Wasser. Die mäch= tigen Blütenstände sind dicht an dicht mit lichtgelben Blüten besetzt. Es gibt auch Sorten mit weißen und dunkelgelben Blüten.

Die Königsferze ist heilfräftig. Als Heilsmittel werden die getrocheten Blüten benutzt, der Apotheker führt sie unter der Drogenbezeichnung Flores Berbasci. Der Tee wirft schweißtreibend, reizmildernd und ist Berschleimungen der Atemorgane, Huften. Atemnot, Erfältungen hervorragend gut. 10—15 Gramm getrochnete Königsterzenblumen werden mit 1/2 Liter Wasser überbrüht. Auch gegen Störungen der Monatsperiode, Gelbsucht und Urinverhaltung wird dieser Tee empfohlen. Mit Misch und doppelter Blütenmenge gekocht, schluckweise genossen, sind die Flores Berbasci bewährtes Mittel gegen Heiserkeit. Auch die Blätter werden als heilend angepriesen. Ein Absud



pon 60 Gramm Blättermasse in 1 Liter Mild wird als Umschlag oder Auflage bei Geschwülften und Geschwüren angeraten.

Die Herstellung der Blütendroge erfordert Sorgfalt und Sachkunde. Das Einsammeln muß frisch, also täglich neu geschehen. Die Blumen müssen vollkommen trocken sein es darf also meder kurz zuvor geregnel haben, noch ist früh am Worgen taufeucht zu pflücken. Das Trocknen nuß schnell und vorfichtig geschehen, nur schnelles Trocknen er hält dem Tee die gelbe natürliche Blütenfarbe. Die Blumen werden am besten mittags gesammelt und im Schatten — in ganz dünner Lage auf Papier liegend — bei Zugluft getrodnet. Später wird mit Borteil auf oder über dem Herd bei ganz geringer Tempera-tur nachgetrocknet. Die Aufbewahrung ge-schieht in Blechdosen. Die Droge darf nicht wieder seucht werden. Um das zu verhindern wird in die Blechdose zunächst eine Schicht von 5 Zentimeter Aetfalt, auf diese eine gut passende Pappscheibe gegeben. Hierauf dar dann erst die Blütendroge gefüllt werden. Der wasseranziehende Ralk hält die Droge trocen. Der Breis für tadellose trocene Ware war zeitweitig sehr hoch und die Nachfrage fast immer gut. Freilich geht das frische Gut beim Trocknen im Gewicht auf etwa ein Achtel zurück.

In Original packung zu 125 Gramm versiegelt und mit Preisaufdruck

### Haus-Kaffee

0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90

Sonder-Kaffee

1.00

**Edel-Kaffee** 

1.60

## In Poznań empfehlen Nachtigal-Kaffee in Originalpackung!

Stanisław Bakowski, Grunwaldzka 13. J. Gadebusch, Drogerja, Nowa 7. W. Gąsiorowski, wł. J. Ruoss,

św. Marcin 16/17.

A. Golebecka, Kraszewskiego 9 a. Bracia Koepp, św. Marcin 77. Konsumverein, Sp. z o. o.,

"Union", wl. Walter Kroll,

Górna Wilda 71. Stefan Witkowski, Dąbrowskiego 49.

J. Stoschek, Br. Pierackiego 13.

"Zagon", wł. M. Smolichowa, Kraszewskiego 2

J. Zakrzewski, Rynek Śródecki 15 St. Zawadzki, Kraszewskiego 4

Aberschriftswort (fett) \_\_\_\_\_ 20 Grofchen jedes weitere Wort \_\_\_\_\_ 12 Stellengesuche pro Wort----- 10 Offertengebühr für diffrierte Anzeigen 50

# Kleine Anzeiger

Eine Anzeige höchstens 50 Worte Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags. Chiffrebriefe werden übernommen und nur gegen Dorweifung des Offertenscheines ausgefolgt.

#### Verkäufe

vermittelt ber Kleinangeigen-teil im Boj. Tageblatt! Es lohnt, Kleinanzeigen ju lefen!

Rohöl, Maschinenöl

amerik. Motorenöl und Autoöl, Zylinderöle, oberschles. Güttenbenzol, Leichtbengin, 710—20 jvez. Gewicht, Fraktionsware,

Wagenfett, Staufferfett. Landwirtschaftliche

3entralgenoffenschaft Spółdz. z ogr. odp. Poznań

#### Schirme



Taschen-Koffer kaufen Sie billig nur bei

K. Zeidler, Poznań ulica Nowa 1.

# Bettwäsche



Überichlag-Laken und Anverts für Steppbeden, fertige Oherhetten Riffen. Oberfiffen, Bezüge, glatt und garniert, Sandtücher, beden, Gardinen, Tijdmaiche empfiehlt u Fabrikpreisen großer Auswahl Wäschefabrit

und Leinenhaus J. Schubert

Poznań jest nur

Stary Rynek 76 Rotes Haus gegenüb. d. Hauptwache

öpezializä:; Brautaussteuern, fertig auf Bestel: ung u. v. Meter

#### Stanisław Czarnota Poznań, Pierackiego 8 empfiehlt



taschen Ziegenleder 5.50, Schirme 2.90, Koffer 1.75 zł.

Nimmt Bestellungen u. Reparaturen entgegen. Billigste Bezugsquelle!

Bürften Geilerwaren, Kofosmatten, eigener Fabrikation, barum billigft, empfiehlt

Fr. Pertek, Poznań, Pocztowa 16. Einkauf u. Umtausch von Roßhaar



Damen - Mäntel

Reine Wolle von 35 zł an in grosser Auswahl Massaniertigung

sorgfältig ausgeführt innerhalb 24 Stunden aus eigenen sowie gelieferten Stoffen zu konkurrenzlosen Preisen

SZUSTER, Stary Rynek 76. Etage, gegenüber der Hauptwache.

## Strümpfe und Handschuhe

in erstklassiger Qualität, Elegante Damenwäsche, Blusen

für die Frühjahrs-Saison empfiehlt billigst

K. Lowicka Poznań Ratajczaka 40.

#### Bruno Sass Goldschmiedemeister



Szymanskiego 1 Soft.,I. Tr. (früher Wienerstraße) am Betriplat.

Romana

Trauringe Feinste Ausführung von Goldwaren. Reparaturen gene Werkstatt. Annahme von Uhr-Reparaturen. Billigste Preise.

> 50=jähriges Subiläum

Wanderer Werke



und fomit find bie Continental

Schreib maschinen für haus und Buro, unüber-troffen in Qualität.

Generalvertretung Przygodzki, Hampel i Ska. Poznań, Tel. 2124,

Sew. Mielżyńskiego 21. Sämtliche Büro-Artikel.

Sommersprossen gelbe Flecke usw. beseitigt unter Garantie

AXELA - CREME in Dosen zu 1, 2 und 3,50 zł "AXELA"-Seife 1 Stück 1 zł, 3 Stück 2,70 zł.

J. Gadebusch, Drogenhandlung Poznań. Nowa 7.



billiger! Banfe: febern pon 2.75 an

Daunen von 6 .- zi an Oberbetten, Unterbetten billigft. Warme Daunenbeden, billigit. Wolls und Steppbeden. größtes Lager

"Emkap" M. Mielcaret Boznań

ul. Wrociamffa 30. Größte Bettfebernreim

#### Frühjahrsneuheiten in Mänteln, Anzügen, Hofen Rletterjaden

Wiazdowa 3.



Konfekcja Męska, Bognan, Broclawsta 13. Bitte auf Sausnummer



Metall=Betten Schlafsofas — Sprung-feder-Matraken. weiße Möbel

Sprzet Domowy sw. Marcin 9/10

Bierverlag

Limonadenfabrit, teller, allein am Ort, mit Rohlenhandl. Umsak, scofenhandt. Amlah, ca. 70 000 zł. Industrie-stadt 6000 Einwohner. Off. 11. 629 an die Se-schäftsstelle d. Itg.

Baubeschläge für Fenster, Türen; speziell Schiebetüren.

Armaturen für Ofen Möbel-beschläge für moberne Möbel, liefert sofort vom Lager. Billigste Bezugsquelle. Hurt Polski,

Poznań ul. Wrocławika 4.



Fahrräder in bester Ausführung billigst

MIX Poznań, Kantaka 6a

ALFA Szkolna 10 Ecke Jaskółcza

Geschenkartikel Alabasterwaren. Schreibzeuge, Füllfederhalter. Photoalben, Rahmen - Bilder, Bijouterien, Puderdosen, Klips-Klammern. Modenhefte



Bürften, Kämme, Frifier Manilurartitel, Barfümzerstäuber, Buber Seifen, Schwämme, gienische Artikel, Haar-chneidemaschinen, Raiermesser, billigst

St. Wenglit Boznań A. Marcintowstiego 19.

Trauringe Gold- u. Silberwaren Gelegenheitskäufe in

Standuhrwerke kaufen Sie am billigster bei der Firma

Prante

Poznań, Sw Marcin 56 Gutes, gebrauchtes

Douglas", 500 cem., Jahrg. 1929—30, wegen Stellungslosigkeit billig

11. Wizowita 26.

Auswahl

Eigene Maßabteilung garantiert für guten Sitz u. Ausführung.

Reelle Bedienung.

ul. Szkolna 3, ul. Wrocławska 1 Geschäft gegr. 1908.

Läufer, Leisten billigst

S. Stryszyk Poznań, Al.Marcinkowskiego 19

Telefon 12-92.



Brillanten,

# Motorrad

zu verkaufen. R. Perkowski Wolfstyn

#### Schul - Uniformen

Anzüge Frühjahrs-Mäntel Knaben-Anzüge Hosen, Jacken Stoffe für Herren-Anzüge in großer

Herren-, Knaben- u. Kinder-Konfektion Billigste Preise!

J. Kufel. Poznań

Tapeten Wachstuche

Tapetenversandhaus

#### Areide - Farben jowie sämtliche Maler bedarfsartitel in nur

ausgeprobten Qualitäten empfiehlt billigit Spezialgeschäft fr. Gogulsti Poznań, ul. Wodna 6 Telefon 5693



#### Frühjahrs- u. Sommerstoffe

große Auswahl im Tuchfabriklager

MOLENDA Poznań.

## Trikotagen

pl. Swiętokrzyski 1.



#### für Damen, Herren und Kinder

in riesengroßer Auswahl und in allen Größen zu Fabrikpreisen

nur bei J. Schubert Leinenhaus

Wäschefabrik

Poznań jetzt nur

Stary Rynek 76 Rotes Haus gegenüb. d. Hauptwache

## arben

Lacke, Pinsel, Bohnerbürsten Moppapparat. Politur, Bohnerwachs, Bürsten alles billigst

Drogeria Warszawska Poznań,27Grudnia 11

#### Verschiedenes

#### Sebamme Romalewika Ląfowa 14, erteilt Rat und Geburts-

Amicus, Poznań, Rynef Lazarski 4, W. Garantierte

Bekannte Bahrsagerin Adarelli jagt die Zukunft aus Ziffern und Karten.

Poznań ul. Podgórna Vr. 13. Wohnung 10. Front

Autotransporte Umzüge

führt preiswert aus Speditionsfirma 23. Diewes Rachf. Poznań, św. Wojciech 1 Tel. 33=56, 23=35.

Londyńska Maristalarita

1.50 Neueste Journale, Rrawattenreinigung.

Hain Savieznnifi 1 im Sofe.

iorowstich).

zewstiego).

Universal - Empfänger Gleich- u. Wechselstrom



Für Fernempfang selbstverständlich EUROPA-STUNDE

Die Rundfunkzeitschrift mit dem praktischen Stundenprogramm after Sender Europas

Wochen-s.Fachprogramm Bilder - technische und unterhaltende Aufsätze - Roman - Rönsetecke Jeden Freitag ein neues Heft

Zu haben im Buch- und Strassenhandel

Kosmos = Buchhandlung

Poznań, ul. Zwierzyniecka 6.





Wanzenausgajung

Einzige wirksame Me thode. Töte Ratten

Ginweckgläfet

d "Trena"

und "Frena

Batent"

find als beste

und billigfte

Wir bitten,

überall zu ver-langen und fich nicht zum Kauf von Einweckgläfern

zweifelhafter Qualität &

Gratis erhält jede Hans

frau 50 bester Rezepse

entschließen.

bekanut.

Schwab:n.













DANZIG NUR CENTRAL HOTEL DEUTSCHES UNTERNEHMEN Prefrenstadt Nr. 79 Ecke Kassub Markt

# Sommer=

Rittergut, Räbe größerer Stadt Pommerellens, bermietet vom 1. Zuni bis 31. August sein Herrenbaus an Sommergäste. Elektr. Licht, fließ. Wasser, le Person mit Tag- u. Nachtbienst. Pensionspreis Person u. Tag 6,— zi zuzüglich 10% Bedienung. Ferson u. Tag 6,— zi zuzugung 10% Setzenung Godonite landsch. Lage. Waldspaziergänge und Fahrten. Bade- und Angelgelegenheit. Tennis-plat und reichhaltige Bücherei z. freien Benutung. Anfragen unt. 718 a. d. Geschit. dieser Zeitung.

für das

"Bosener Tageblatt"

IHR VORTEIL

ist, wenn Sie Ihre

direkt beim Fabrikanten kaufen!

## Heinrich Günther

Tischlermeister

MOBELFABRIK SWARZEDZ Telefon 40.

'Ausstellungsraum: Markt Nr. 4 :-: Fabrik: Bramkowa 3.:-: spart Arbeit und schont die Wasche!

Einweichen mit



das neue evangelische Gefangbuch für die unierte evangelische Kirche.

Gangleinenband (Budram) Fadenheftung, mit runden Eden am Dedel, 3-seitigem Farbiconitt, Goldrüdentitel, sonft Blindprägung, mit weißem Lesezeichen ..... Bis auf weiteres auch mit Tutteral und Aberbede lieferbar.

Bestes Kunstleder, Fadenheftung, Falzstreifen, Dedel mit runden Eden, 3-seitigem echten Goldschnitt, Goldrückentitel, vordere Dedelseite mit großem dreilinigem Goldsreug, Goldsrandlingen Seidenband mit Quafte, Futteral und Überdede .. 10,60 zl Sanzleder, Fadenheftung, Falzstreifen, runden Eden an Dedel und Schnitt, Hoblgoldschnitt, Goldrüdentitel, Vorderbede mit fräftigem Goldfreuz mit Dornenkranz, Seidenband mit Quaste iowie Futteral und Überbede

Borratia in der Buchdiele der

## Kosmos-Buchhandlung

Poznań, Zwierzyniecka 6.

Bei Bestellung mit der Post erbitten wir Boreinsendung des Betrages zuzüglich 30 gr Borto auf unser Postschedkonto Poznań 207 915.

# vom 27. Mai billige Tage

Auf sämtliche Artikel erteilen wir 12% Rabatt!

Einige Beispiele unserer niedrigen Preise:

Bouclé

Bouclé

Tiisch

 $3\times 2 = 68.$  -zt  $350\times 250 = 99.$  zt  $3\times 2 = 125.$  -zt  $3\times 2 = 99.$  -zt

Vorlagen ca. 140×70 = 3.25 zt - Bettvorlagen von 1.90 zt an. Möbelstoffe von 2. - zi an - Dekorationsstoffe von 3.60 zi an. Handknüpfer erstklassige Qualitäten 72. – zi für 1 Quadratmeter.

Das grösste und älteste Spezialgeschäft in Poznań.



POZNAN ul. Woźna 12. Tel. 3458.



onfirmations Geschenke

Uhren-, Gold- und Silberwaren. Grosse Auswahl. Billigste Preise.

T. GASIOROWSKI Tel. 55-28 Poznań, św. Marcin 34. Tel. 55-28



Kinder-Oberhemden, Sporthemden, Herren-Strümpfe, Kragen, Selbstbinder in grosser Auswahl bei J. Schubert

Poznań — Stary Rynek 76



Aberschriftswort (fett) \_\_\_\_\_ 20 Groschen ledes weitere Wort

Stellengesuche pro Wort----- 10 Offertengebühr für chiffrierte Anzeigen 50

# Kleine Anzeigen

Eine Anzeige höchstens 50 Worbe Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags. Chiffrebriefe merden übernommen und nur gegen Dorweifung des Offertenfcheines ausgefolgt.

### Verkäuse

titielt der Aleinanzeigens im Boj. Tageblatt! Es it, Aleinanzeigen zu lesen!

Polfter-Möbel unftig, ans Fachwerf-tatt, empfiehlt

Ropeant stociamita 13. Aloppel-Spiken

lencienner, Stidereien Große Auswahl D. Ratomita Bocztowa 1.

Dampfkessel ampsmaschine (18 PS) ransmissionen, Robr eitungen asser (Kupfer) tfen. Offerten unter Ta. d. Geschst. d. 3tg.

Drahtzäune Geflecht, Stachelbraht eigener Fabrikation, nur Firma: Drutomia - Poznań

Bertaufsburo: nur II. Etage, sw. Marcin 45a

Damenhiite ueste Modelle, tigste Breife, empfiehlt

Bodgórna 10 a Motorrad

mit orig. Anhang "B. M. B." 725 cm, Licht Bosch, tomplett, Gumnireisen wie neu, in gutem Zusofort billig zu

berkaufen. J. Tylesynffi I. Tylesynffi et. 6477 und 5669.



Apjellinen, Bananen, Feigen, kalijorn. Apfel ferner:

Rachtigal's Anffee, Tee, Aakao

Gebrüder Roepp,

Poznań, św. Marcin 77 (nahe am Petriplat) Telefon 1362.

Was verlangen Innen-Dekorationen?

Bei uns erhalten Gie den beften fachman-nischen Rat und finden eine reich ver-sehene Abteilung für Gardinen, Brotate, Deden, Teppiche, Läufer und Möbel-

beschläge.
M. Pieczyński. Poznań, Stary Aynet 44, Tel. 24-14. Ede Woźna.

Trot der erstaunlich niedrigen Preise erteilen wir gur tommenden Saison noch 10% Rabatt.

#### Kaufgesuche

Alltsilber

Münzen ober Abfälle, kaufe. Off. an "Par". Aleje Warcinkowskiego 11 unter 21.101.

Raufe und zahle bar! Porzellane, Rriftalle, Gilber, Brongen. Möbel, Bilber.

Caefar Mann Poznań, Rzeczypospolitej 6

Gegr. 1860. Tel. 1466 Ankauf - Berkauf.

Automobile

Gehrauchte Personen sowie Lastwagen

insbesondere 8 Zyl. Kabriolett 520 9/45 PS Lim. Fiat 6/30 " 11/40 " Essex Minerva 8/40 " 10/40 " offen Opel offeriert zu billigen Preisen und günstigen Bedingungen

Brzeskiauto S. A Poznań Tel. 63-23, 63-65.

#### Ford-Limousine 5-sizig, 8 3nl., fast neu, erst 7000 km gefahren,

Boldemar Günter

Landmaschinen Boznań Cew. Mielznnffiego 6. Tel. 5225

Grundstücke D

Eckgrundstück

maffin mit Bauplat 4400 zł Jahresmiete, Stadt 6000 Einwohner, mit 20 000 zł Anzahlung zu verkaufen. Anfragen unter 628 an die Ge-schäftsstelle d. 3tg.

Grundstück

Drogerie, Photo- un Kolonialwarengeschäft, alter Besis, an zahlungs-fähigen Käufer zu ver-tausen. Offert. unt. 759 d. Geschst. d. Zeitung

Verkaufe sofort billig Haus mit 5-Bimmerwohnung, Laden, Stallung, Spei-cher, geeignet für Manu-

fakurs, Schuhwaren, Drogerie, in guter dt. Gegend, zum Preise von 10 000 zi evtl. auch Bers pachtung, gr. Kirchbori mit Bahnstation.

Grubich Diet n/Not

Pachtungen Landbäckerei

Kreise Wollstein oder Neutomischel zu pachten gesucht. Offerten unter . S. a. d. Ansgabestelle

## Offene Stellen

Suche zum 1. Juni gesucht. evil. 15. Juni evgl.

Mädchen

zu allen Hausarbeiten. Zuschriften unter 806 an die Geschst. d. Zeitung

Züdisches Mädchen u 4 Monate altem Kinde sofort gesucht. Selbiges muß im rituellen Haus-

halt behilflich fein. Dienst= mädchen borhanden. Zeugnisabschriften, Gealtsansprüche an Fran Herta Kiwit But

Poznaństa 11.

Suche für bald ebgl. Buchhalterin für meine landw. Buch-stelle, und einen evgl.

Hilfsförfter Angebote mit Lebens-lauf, Zeugnisabschriften

und Gehaltsanspr. an M. Jouanne - Rleta Nowemiasto n/23., pow. Jarocin.

> Keldbeamter längerer

praris auf 2000 Morgen großen, intensiven Betrieb zum 1. Juli gesucht. Bewerbungen m. Lebens-Beugnisabschriften u. Gehaltsansprüchen an

v. Guenther Arzyžanowo, p Manieczfi,

#### Dienstmädchen mit guten Kochtennt-nissen zum 1. Juni ge-

B. Antkowiak Poznań Stary Rynet 6.

Schuhgeschäft. Stellengesuche

Mädchen

engl., sucht Stellung für ben Saushalt bei alleinstehendem Herrn. Off unter 808 a. d. Geschst dieser Zeitung.

Inspektor 35 J. alt, ledig, fath., 17jährige Prazis auf gut

bewirtschafteten, bentschen Gütern, guter Liebs u. Aderwirt, firm in Buchführung u. Antis-sachen, sowie beiden Sprachen in Wort und Schrift, gute Zeugnisse und Referenzen, sucht sofort oder vom 1. Juli Stellung.

Albert Stotarezht ul. Miodowa 3a pow. Nown-Tomnsl.

Gude

gegen Staution von 3000 bis 5000 zl ab 1. Oftober oder später Stelle als verheirateter landin. Ber-makter. Bin 31 J. alt, evgl., poln. Staatsbürger dabe 12 Jahre in intenfiben Betrieben gearbeitet und verfüge über die Zeugnisse und lungen. Offert. Empfehlungen. Offert. erbitte ich unter 796 an

die Geschk. d. Zeitung.

Suche Bedienung mit Rochen. Offert, unt. 805 a. d. Geschit. d. 3tg.

> Ordentliches Hausmädchen m. Kochkenntn., 22 J., fucht Stellung. Off. unt. 803 a. d. Geschst. d. Its.

Kurorte

Sommerfrische und Ausflugsort "Mormin" Bost, Bahnstation Oftrorog, pow Szamotuly, nimmt Gafte zu fehr vorteilhaften

Bedingungen auf.

Geholungsbedürftige finden auch in diesem Jahr bei voller Verpflegung und mäßigen Breifen freundliche Aufnahme. Berlangen Sie Benfion8haus 5. Soffmann, Grotniti, Postu Bahnft. Włofzatowice

Heirat

Engl. Mädchen, 30 3 alt, groß, dunkelblond, wünscht auf diesem Wege netten herrn m. gutem Charafter, passenden Alters, in sicherer Position, am liebsten Sandwerter oder Landwirt, zweds

Heirat

kennenzulernen. 5000 zł Bermögen. Rur ernst genteinte Zuschriften sind die Geschst. d. Zeitung.

Kino "Sfinks" 27 Grudnia 20. Franziska Gaal Frühlingsparade (in beutscher Sproche)

Unterricht

Polnifd Französisch erteilt speziell Deutschen gew. Ober-lehrer. Off. unter 801 a. d. Geschst. d. Zeitung.

Yerschiedenes D

Mite Möbel Birtichaftagegen-

stände (Eisschrank) zu verkaufen. Besichtigung zwischen 16—18 Uhr. m. Marcin 49, 23. 13. Willst Dumit Erfolg

> Ratten Wanzen Schwaben sowie jegliches Ungeziefer ver-

Du in der Drogerja Warszawska

jagen, dann mußt

Poznań 27 Grudnia 11 Telefon 2074 nachfragen.

and the state of the same

# Ferien Deutschlam

# Deutschland – billiges Reiseland für 1935

Die Borteile der fogenannten "Baufchalpreife" in Babern und Kurorten — 60 Prozent Jahrpreisermähigung fur Ausländer

Von Frang J. Schwarzenstein

Biele werden in den Ferien wieder der freundlichen Ginladung Deutschlands jum Besuch folgen. Deutschland, das Land der alten Städte, ber Burgen und Wälber, der Legenden und bunten Bolfstrachten, der weltbefannten Beilbaber und modernen Stadte, die Statte ber Oberammergauer Paffionsspiele und der Banreuther Festspiele, das Gastland der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936, es üht unverminderte Anziehungstraft auf jeden aus, der an der Busammenstellung seiner sommerlichen Reiseplane arbeitet und auf feiner Ferienfahrt alles recht preiswert einrichten und bennoch viel Gutes und Schönes für fein Gelb eintauschen möchte. Denn leider spielt ja heute

#### die Preisgestaltung

bei ber Wahl des Reiseziels eine febr große Rolle. In Deutschland weiß man das aus eigener Erfahrung gang genau und hat in den letten Jahren die Preise frark gesenkt. Das fommt natürlich dem Erholungsreisenden fehr zugute; denn infolge der allgemein niedriger gewordenen Preise sind auch die Roften für Unterfunft und Berpflegung geringer geworden. Das gleiche gilt von den Theatern, Bergnüsgungsstätten, Kabaretts, Cafés usw. Im vornehmsten Berliner Lugushotel erhält man zum Beispiel ichon für 10 RM. einschließ: lich Bedienung ein ichones Zimmer, mahrend in den gut bürgerlichen Sotels die 3 immer= preife bei etwa 5 RM. (mit fliegendem Wasser und Bedienung) beginnen. Bei mehr= tägigem Aufenthalt bekommt man in den Ben= fionen Zimmer und volle Berpflegung (ausichl. Getränken) ab 5 bis 7 RM. täglich. Und noch einige weitere Beispiele mogen zeigen, daß man in der größten Stadt des Kontinents durchaus nicht besonders teuer lebt. Der beste Plat in der Berliner Staatsoper toftet 10 RM., der billigste Partettplag 7 RM. In den großen Barietés bewegen sich die Ein= trittspreise zwischen 70 Pfennigen und 6 RM. In

ben besten Kinos am Kurfürstendamm zahlt man 2 bis 2,50 RM. für gute Plage. In den Unterhaltungslokalen ist der "Nepp" längst verschwunden. Nirgends wird man mehr gezwungen, Sett zu trinken, und auch der Weinzwang ist nur noch selten und dann meist auf einige bestimmte Teile der Lotale beschränkt. Eine gute, trinfbare Flasche Wein erhält man hier ichon von 3 RM. ab. Motta oder Bargetränke kosten in den eleganten Nachtlokalen 1,50 bis 2,50 RM. Eintrittsgeld wird fast nirgends erhoben. In den großen Wein= und Bierrestaurants find in der Regel feste Gede d: preise eingeführt, die eine vorteilhafte Musnutung gestatten. Bereits von 0,60 bis 1 RM. ab bekommt man in vielen guten großen Bierlokalen ein schmachaftes Mittagessen.

Gang ähnlich find bie Berhältnisse in den übrigen deutschen Städten, in den großen Seil= badern, den Geebabern und den gahl= losen Erholungsorten.

#### Die Heilbäder

haben die Kurtage und die Breife icon im vergangenen Jahre gesenkt. Gine gang besonders praftische, seit Jahren bewährte Ginrichtung für den Reisenden, der Deutschland zur Erholung auffucht, find die sogenannten "Baufchalpreise". Man findet sie in den Aut- und Erholungsorten sowie in ben Städfen als "Bauschalaufenthalt", in den Seilbabern als "Baufchalfur". Unter "Baufchalaufent : halt" versteht man einen meist für sieben Tage festgesetten Preis, der die Rosten für Untertunft, volle Berpflegung, Bedienung, Seizung, Licht, örtliche Abgaben ufm. einschließt; nur die Getrante bezahlt man besonders. Die "Pauschaltur" der Beilbater umfagt auger den genannten Leistungen auch noch ärztliche Behandlung und die für die betreffende Rur er= forderlichen Bader bzw. sonstige Hilfsmittel. Die Bader-Bauschalturen find in der Regel für 14-, 21- oder 28-tägige Dauer eingerichtet. Gelbitverständlich gibt es verschiedene Preisstufen binsichtlich ber Ansprüche an Unterfunft und Berpflegung. Die Pauschalpreise ermöglichen also bereits vor der Abreise eine genaue Berech= nung der etwa entstehenden Rosten. Man braucht zu den feststehenden Ausgaben für Unterfunft und Berpflegung nur noch die voraus= sichtlich entstehenden Aufwendungen für Getränke, Ausflüge, Fahrgelber usw. hinzugurechnen, In fleineren Orten im Schwarzwald, in Oberbanern, in der Sächsischen Schweiz, im Sarz und in Thüringen gibt es wöchentlichen Paufcalaufenthalt ichon von 30 bis 45 RM. an. Eine vierwöchige Paufchalfur in besten Sotels foftet in ben großen Seilbadern rund 400 RM. Bei mäßigeren Un= fprüchen ift fie auch erheblich billiger zu haben. Biele Orte bieten übrigens ben Gaften, die von ber Einrichtung der Bauschalpreise Gebrauch machen, besondere Bergünstigungen, d. h. also verbilligte Eintrittspreise zu Sehenswürdig= feiten, Kurveranstaltungen, Badeanstalten ufm. ermäßigte Jahrfarten für Bergbahnen und ahn= liches.

#### Reifen mit der Gifenbahn

ist in Deutschland ebenfalls billiger geworden. Ausländischen Besuchern und im Ausland wohnenden Reichsdeutschen wird in Deutschland eine Fahrpreisermäßigung von 60 Prozent auf die Schnellzugfahrpreise von und nach deutschen Grenzbahnhöfen auf beliebige Entfernungen bis 31. Oftober gewährt. Die Gewährung diefer Fahrpreisermäßigung ift lediglich an einen siebentägigen Mindestaufenthalt in Deutschland gebunden; die Geltungdauer der Reiseburo-Fahrscheine beträgt zwei Monate.

Neben den Fahrpreisen hat die Reichsbahn seit einiger Zeit auch die Gepadbeforderung durch Serabsetzung des Gepäcktarifs um durchschnittlich 30 Prozent verbilligt.

Für ausländische Antoreisende, die mit ihrem eigenen Wagen nach Deutschland tommen wollen, sind außerordentlich weitgehende Et leichterungen geschaffen worden. Sie tonnen jest mit ihrem heimischen Führerschein und bet heimischen Wagenpapieren ohne weiteres andi Deutschland fahren.

Außerdem gibt es für Rundreifen in be stimmten deutschen Reisegebieten feste Rundreise farten, die mit einer Fahrpreisermäßigung voll 25 Prozent verbunden find.

Die gegenwärtig geltenden Notverordnunge ber deutschen Regierung bereiten dem ausländig ichen Besucher feinerlei Schwierigfeiten. Ind die Bestimmung, daß je nach ben bestehenbel Abmadungen mit den einzelnen Rachbarlanbert nur bestimmte Beträge bei ber Ausreise mit über die Grenze genommen werden bürfen, gill für Ausländer nicht, wenn fie fich einen Aus weis über ben Betrag, ben fie mitgebracht obei auf ein deutsches Bantkonto übermiesen erhaltel haben, an der Grengstation ausstellen laffell Man muß fich alfo, um fpater Unannehmlichfeiten ju vermeiben, beim Grengübertritt beicheiniges faffen, wieviel ausländisches Geld man in Roten, Scheds uiw. bei fich führt. Bei ber Benutung von Schlaswagen im internationalen Berteb wird übrigens die erwähnte Formalität bein Grenzübertritt durch ben Schlafwagenschaffnel ohne Störung der Jahrgafte erledigt.

Im vergangenen Reisesommer haben zahllo ausländische Besucher Deutschlands — ber Besuch aus dem Ausland erfuhr eine außerordentliche Steigerung - von der Möglichkeit Gebrand ge macht, fogenannte Register-Guthaben gur Befret tung ber Reiseausgaben ju verwenden. Für Die Erlangung der "Registermart" gelten besondere Bestimmungen, die das Reichsbahndirektorium herausgegeben hat, und über deren Ginzelheiter man sich am besten im Reisebilto oder in bet

Herz dow Basedow Rheuma Roll BOO KING Prospekte 28 tägige Pauschalkur 255.- RM. Vergünstig.-Kur 215.- RM.

weitberühmte Eugenquelle Deutschlandsstärkste Arsen-Eisenquelle Deutschlandsple radioaktive Gottholdquelle Ofe elsenhaltigen Moore Kurhotel Fürstenhof

Natürlich - Kohlensaure Sole, Moor- und Dampsbäder für Magen, Darm, Berg u. Gefäße. Gicht, Aheumatismus, Leber, Galle und Fettleibigkeit. Ratocan - Brunnen gu Saustrintfuren. Auskunft durch Reifeburgs und Rurverein Bad Riffingen,

STAATL. KURHOTEL Einziges Haus mit Mineralbädern in den Etagen. Gegenüber d HOTEL REICHSHOF

vornehmes Familienhotel.

Das stärkste Radiumbad der Welt

Auf die Höhe der Radioaktivität kommt es an, daher die glänzenden Heilerfolge bei Wechseljahrebeschwerden und Alterserscheinungen, Rheuma, Gicht, Ischias, Neuralgien und nervöser Erschöpfung. Dreiwöchige Kurmittelpauschalen (Kurmittel, Kurabgabe, Arzt) RM. 110.-. Haustrinkkuren mit der berühmten Bismarckquelle.

Verlangen Sie Bädern, Kurorten und Hotels flets das Posener Tageblatt!



Unfere nächften Baderbeilagen erscheinen am 2., 9., 16. und 23. Juni.

Verlangen Gie unferen Sonder-TariffiirBader und Kurorte!





böchftgelegener Badeort Preußens, 568 m G., inmitten endlos bewaldeter Sobenguge der Graffchaft Glatz Schlesien.

Kohlenfäurereiche Quellen und Sprudel / Heilfräftiges Mineralmoo

Burgige Bald. und Sobenluft / Milbes Reigklima / Glanzende Seilerfolge bet: Berg, Nerven, Frauenleiden, Rheuma, Ratarrhen ber Atmungsorgane n. Sarnwege

Entlassungen und Beurlaubungen

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ostober-chlesien und im Dombrowaer Kohlenrevier hat die mit dem Eintritt der wärmeren Jahres zeit übliche Verschlechterung erfahren; nur in den mit dem Baugewerbe und den Investitions-bauten zusammenhängenden Betrieben ist eine leichte Besserung zu verzeichnen gewesen. Die "Katharinen"-Hütte hat 10 Arbeiter des Röhrenwerkes entlassen, die Drahtseilwerke Deichsel" in Sosnowitz haben 65 Arbeiter auf Turnusurlaub geschickt, und das "Elektrizitätswerk" in Zambkowice hat ebenfalls die erste Partie den zur turnusweisen Beurlaubung be-Partie der zur turnusweisen Beurlaubung bestimmten Arbeiter in Urlaub geschickt. Die Zementfabrik "Wiek" in Grodziec ist wieder in Gang gesetzt worden, so dass eine Anzahl Arbeitel Arbeitsloser eingestellt werden konnten.

Polnisches Interesse für österreichisches Holz Nach Meldungen aus österreichischen Holz-retern wegen des Erwerbes grösserer Abholzungsrechte in Oesterreich. Die Besprechunsen die bereits nahe dem Abschluss sein sollen, erstrecken sich auf Bau- und Gruben-- Die österreichische Ausfuhr von Holz nach Polen war bisher ganz geringfügig; im Gegenteil fand eine, wenngleich ebenfalls kleine hehmen, dass durch die Holzlieferungen ein Teil der Kohlenbezüge kompensiert werden Höhe halten zu können. um diese letzteren auf ihrer bisherigen

Verringerung des Aktivsaldos Polens im Handel mit England

Nach den amtlichen englischen Angaben über en Warenverkehr Englands mit Polen im Quartal 1935 ist zu entnehmen, dass der Wert der aus Polen nach England eingeführten Waren 1 334 970 Pfund Sterling betrug, der 723 105 Pf. nach Polen ausgeführten Waren 723 105 Pfund und der aus England nach Polen reexportierten Waren 316 360 Pfund, so dass sich ein Saldo zugunsten Polens von 295 503 Pfund ergibt, während dieser Saldo im 1. Quartal 1934 532 429 Pfund betrug. Die Einfuhr Englands aus Polen hat einen Rückgang von 248 436 Dfund und die Ausfuhr von englischen 248 436 Pfund und die Ausfuhr von englischen Waren nach Polen eine Zunahme um 65 066 pfund erfahren, während der Reexport nach Polen eine Verminderung um 213 578 Pfund Sterlin eine Verminderung um 213 578 Pfund Sterling zu verzeichnen hatte.

Der Flachsbau in der Sowjetunion

Nach sowjetamtlichen Mitteilungen wurden Nach sowjetamtlichen Mittellungen wurden in der Sowjetunion bis zum 15. Mai d. J. insgesamt 1.67 Mill. ha mit Flachs angebaut und damit rund 80% des mit rund 2.1 Mill. ha festgesetzten blanvoranschlages ergesetzten diesjährigen Planvoranschlages erfüllt. Von den wichtigeren Flachsanbaugebieten haben Weissrussland und die Gebiete von Kalinin (ehemals Twer) und Moskau die Flachs-aussaat das westrussische abgeschlossen, während das west-schluss der Aussaatarbeiten steht. Mit dem bisher stallen bisher stark zurückgebliebenen nördlichen Anbaugebiete mit den Aussaatarbeiten merklich aufholen, die Ausnahme bildet nur das Nordsebiet, das in diesem Jahr nur 24.2% des Anbauplanes erfüllt hat, gegen 33% zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.

Starker Rückgang der russischen Holzausfuhr Die Holzausfuhr der Sowietunion im ersten Quartal 1935 weist, abgesehen von dem üblichen saisonmässig bedingten Rückgang, eine bedeutende Schrumpfung gegen die gleiche Zeit des Vorjahres auf. Es wurden in den Monaten Januar/März 1935 insgesamt 183 306 t Holz und Holzwaren im Werte von 2.66 Mill. Rubel aus Nolzwaren im Werte von 2.66 Mill. Rubel aus Sowietrussland ausgeführt gegen 354 923 t im Werte von 4.73 Mill. Rubel in der gleichen Zeit Werte von 517.000 Rubel auf unbearbeitetes 198 019 t im Werte von 148 000 Rubel), 6263 t im Werte von 793 000 Rubel auf Rubel), 23 772 t im Werte von 1 265 000 Rubel 1 199 000 Rubel) und 837 t im Werte von 83 000 199 000 Rubel) und 837 t im Werte von 83 000 Rubel auf sonstige Holzwaren und Holzerzeug-nisse (1084 t im Werte von 103 000 Rubel). Der grösste Teil der sowjetrussischen Holzausfuhr ging nach England und Italien, während Hol-land, Frankreich und Deutschland den dritten bzw. vierten und fünften Platz als Abnehmer der Sowjetholzes einnahmen.

Das Gesetz über Valuta und Aussenhandel in Lettland

m "Wald. Wehstn." Nr. 109 sind die Austührungsbestimmungen zum Gesetz über Valuta und Aussenhandel (Devisengesetz) veröffent-licht licht Worden. Danach dürfen Devisenoperatioten nur von denjenigen privaten Kreditanstal-ten und Unternehmungen ausgeführt werden, die semäss § 3 des Gesetzes über Valuta und Aussenhandel von der Bank von Lettland eine entsprechande Genehmigung erhalten haben. entsprechende Genehmigung erhalten haben. Die der Zentrale einer solchen Institution erteilte Genehmigung gilt auch für die Tätigkeit ihrer Filialen, wobei die Abrechnung über die Lettlagten Operationen mit der Bank von Certified durch die Zentrale der Institution zu eriolgen hat. Die zur Vornahme von Devisen-operationen erteilten Genehmigungen können von der Bank von Lettland jederzeit wieder zurückgezogen werden.

Silber- und Antimoniunde im Donezbecken Die Suchgruppen des sowietrussischen Trusts "Donnbasspolimetall" ermittelten kürzlich in den durch Golderzfunde bekannt gewordenen em durch Golderzfunde bekannt gewordenen lizvorkommen Nagoljnyi Krjash das Vorhandensein von reichhaltigen Silber und Antimonerzen. Nach den bisherigen Feststellungen beträgt der Silbergehalt der neugefundenen Erze 2,5 kg je t, während der Antimongehalt beinahe 25 Prozent erreichen soll. Grössere Probesendungen der neuentdeckten Erze gehen demnächst nach Moskau ab, wo die ersten Versuchsschmelzen vorzenommen werden sollen. Senommen werden sollen

## Neubau der Weltwirtschaft

Von F. H. Fentener van Vlissingen-Utrecht, Präsident der Internationalen Handelskammer

Anlässlich der Tagung der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft vom 31. Mai bis 4. Juni in Stuttgart führt Präsident F. H. Fentener van Vlissingen-

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Wohlstand der Kulturstaaten und namentlich der der stark industrialisierten Länder in einem früher nie dagewesenen Tempo zugenommen. Der Gedanke, der uns jetzt viele Sorgen bereitet, ist, dass eine wesentliche Gefahr besteht, dass wir einen Teil und vielleicht sogar einen beträchtlichen Teil und vielleicht sogar einen beträchtlichen Teil dieses Wohlstandes werden hergeben müssen. Wir wissen, dass der so sehr erhöhte Wohlstand nur erreicht werden konnte mittels einer Zeit durchgeführten und besonders durch die mechanische Triebkraft möglich gemachten Arbeitsverteilung, welche nicht nur innerhalb der verschiedenen Landesgrenzen, sondern auch gerade ohne Berücksichtigung derselben stattfand. Demzufolge sehen wir ein, und auch die gemachte Erfahrung bestätigt es, dass die Wohlfahrt eines Volkes nur dann den Höchst-punkt erreichen kann, indem nicht nur die Arbeitsverteilung zwischen den verschiedenen Individiengruppen und Betriebszweigen, woraus es zusammengestellt ist, so rationell wie mög-lich durchgeführt wird, aber indem auch die Arbeitsverteilung zwischen den zweckmässig wie möglich stattfindet. Kein Volk wird demzuiolge den Gipiel der Wohlfahrt erreichen können, wenn die Internationale Güterverteilung stockt, mit anderen Worten, wenn die Weltwirtschaft kränkelt.

Es kann nicht geleugnet werden, dass die Welt in dieser Hinsicht sich in einer schlechten Lage befindet. Die Weltwirtschaft kränkelt nicht nur, sie ist schwer krank. Indem wir nun bereits fast fünf Krisisjahre hinter uns haben, spuren wir noch keine tatsächliche Verbesserung, und mehr und mehr wird es uns klar, dass das einmal so stolze Gebäude des internationalen Güteraustausches, ein Hauptmonument der modernen Kultur, einzustürzen droht Dass es höchst reparaturbedürftig ist, wird wohl niemand mehr verneinen. Die Frage, die gestellt werden muss, ist aber: "Wird Reparatur noch ausreichen, oder müssen wir zu einem Umbau oder sogar zu einem Neubau odersten."

Wie die Frage "Reparatur oder Umbau" beantwortet werden muss, ist davon abhängig, ob die Grundrisse und die Einteilung des Gebäudes sieh wohl oder nicht den gegenwärtigen Forderungen anpassen, Wenn das Gebäude nicht mehr zeitgemäss ist, könnten wir mit einem Umbau viel erreichen, vorausgesetzt jedech, dass die Fundamente noch gut sind. Sind diese unzuverlässig geworden, dann wird nur ein Neubau uns endgültig helfen können. Die Frage, ob das alte Gebäude nach gründlicher Reparatur noch zeitgemäss, oder ob dazu ein umfangreicher Umbau nötig wäre, wird man verschiedentlich beantworten, ie nachdem man sich zu verschiedenen wirtschaftlich-sozialen Lebensauffassungen bekennt, denn die Ein-teilung des Gebäudes wird z. B. abhängig sein von der Stelle, welche man darin der Behörde und der Privatwirtschaft einzuräumen gedenkt.

Fails jedoch die bestehenden Fundamente untauglich geworden sind, hat es vorläufig wenig Sinn, sich über dieses schwierige Pro-blem den Kopf zu zerbrechen. Wir werden in dem Falle uns zu einem Neubau entschliessen müssen, und falls wir solches tun, ist die erste Frage, wie die Fundamente sein müssen, und wie wir sie zusammen herstellen können. Eine zweckmässige Einrichtung des Weltwirtschafts-Gebäudes möge von grosser Bedeutung sein, sie kann uns jedoch wenig nutzen, wenn die Fundamente versacken und das Gebäude demzufolge zusammenzubrechen droht.

Das gegenwärtige Weltwirtschaftsgebäude droht einzufallen. Kein Wunder. Seine wichtigsten Pfeiler wurden mehr und mehr untergraben und geschwächt. Stabile Währungen, die Basis des internationalen Tauschprozesses, wurden immer seltener. Das Ignorieren der Tatsachen, dass Güter und Dienste mit Gütern und Diensten bezahlt werden können, stiftete immer grössere Verwirrungen. Der Weg des billigsten Erzeugers zum Verbraucher, der an dem Erzeugen das grösste Bedürfnis hat, wurde mehr und mehr abgesperrt. Ein erträgliches Verhältnis der Kaufkraft der verschiedenen Gruppen von Produzenten und Konsumenten wurde noch immer nicht hergestellt. Ehe es uns mittels aufrichtiger internationaler Zusammenarbeit gelingt, diese Ecksteine, wo-rauf unser Weltwirtschaftsgebäude aufgezogen werden muss, herzustellen, hat es wenig praktische Bedeutung, Pläne zu einem Umbau zu machen oder sogar Kosten zu einer Reparatur auszulegen. Stützen und ilicken hat keinen Zweck mehr. Rettung ist nur möglich, indem wir gemeinsam all unsere Energie und Kräfte der Herstellung dauernder Fundamente widmen.

## Börsen und Märkte

Börsenrückblick

Posen, 25. Mai. Eine ausserordentliche Ruhe hatte sich während der ganzen Woche über die Börse verbreitet. Die letzten Kursrück-gänge müssen doch wohl zu stark gewesen sein, so dass das Publikum nicht den Mut fand, neue Engagements einzugehen. Es war aber auch festzustellen, dass bei mehreren Banken Verkaufsaufträge von verschiedenen Pfandbriefen vorlagen. Wenn auch das Ma-Pfandbriefen vorlagen. Wenn auch das Material vielleicht nicht übermässig gross war, so fehlte doch die aufnehmende Seite. Das dauernde Angebot drückte die Kurse täglich. Zum Schluss der Woche waren nur wenige Banken, die als Käufer auftraten. Es scheint, als ob die Bedenken wegen der Stabilität unserer Währung noch immer nicht zerstreut sind, so dass die Besitzer ihren Pfandbriefbesitz abstossen zu müssen glaubten. Im ganzen war die Umsatztätigkeit gering zu nennen. Es ist kaum anzunehmen, dass in nächster Zeit eine Aenderung, Kursrichtung nach oben, er-

Die Rückgänge betrugen etwa 2-3 Punkte. Die 4proz. Pos. Landsch. Konversions-Pfandbr. wurden nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen, da der Kursabstrich von vergangener Woche kräftig war. Der Kurs ging von 41 auf 40% zurück. Schlimmer war es bei 4½ proz. Ziety-Pfandbriefen der Pos. Landschaft. Der Markt erwies sich für dieses Papier wenig auf-nahmefähig, so dass die Notiz von 40% er-folgte, nachdem einige Tage vorher noch der Wenig erfreu-Kurs von 42% zustande kam. Kurs von 42% zustande kam. Wenig ertreillich lagen die 4½proz. alten Dollarpfandbriefe
der Pos. Landschaft. Auch diese Pfandbriefe
waren reichlich angeboten, so dass sie infolge
Käufermangel schliesslich auf 40% nach 43%
zurückgingen. Dem allgemeinen Rückgang
mussten sich ebenfalls die 4½proz. umgestemnelten Goldschaftenfandbriefe der Pos. Landschmussten Goldziotypfandbriefe der Pos. Landschanschliessen. Sie waren mit 42% gefragt, wäherend in vergangener Woche noch ein Kurs von 44% zu hören war. Wie schon oben erwähnt, herrschte in allen Pfandbriefarten nur kleines Geschäft, daher muss es zum Nachdenken zwingen, dass auch das geringe Material nur bei stark abweichenden Kursen seine Käufer fand. Die Staatspapiere behaupteten ihre Kurse, wenn man von leichten Abbröckelungen absieht. Die 5proz. Poln. Konvertierungs-Anleihe handelte man mit 65½%, während die 4proz. Prämien-Investitions-Anleihe mit 102% gesucht und die 4proz. Dollar-Prämien-Anleihe bei 51 zu hören war. In Warschau lag die Notiz für diese Papiere 1-11/2 Punkte höher.

> Warschauer Börse Warschau, 24. Mai

Rentenmarkt. Die Gruppe der staatlichen Papiere zeigte uneinheitliche Stimmung. Die Gruppe der hauptstädtischen Pfandbriefe war im allgemeinen ziemlich lebhaft gefragt, den Gegenstand zu Notierungen und Verhandlungen bildeten 5 Gattungen Papiere.

Es notierten: 3proz. Prämien - Bau - Anleihe Serie I szt. 41,75, 4proz. Prämien-Dollar-Anl. Serie III szt. 52.50—52.25, 5proz. staatl. Konvert.-Anleihe 66.50—66—66.50, 6proz. Dollar-Anl. 80-80.50, 7proz. Stabilisier.-Anleihe 62.75

bis 62.25-62.50-63, 7proz. L. Z. d. staatl. Bank Bank Gosp. Kraj. II.—III. und III. N. Em. 81, 4½proz. L. Z. der Tow. Kredyt. Ziemsk. War-472proz. L. Z. der Tow. Kredyt. Zielisk. Warschau 48-47.75-48, 5proz. L. Z. der Tow. Kredyt. der Stadt Warschau 66.25-66, 5proz. L. Z. der Tow. Kredyt. der Stadt Warschau 1933 57.63-58, VII. 5½proz. Konvert.-Anleihe der Stadt Warschau 1926 58, VI. 6proz. Konvert.-Anleihe der Stadt Warschau 1926 62.50, 5proz. L. Z. der Tow. Kredyt. der Stadt Lodz 1933 51.50

Aktien: Die Aktienbörse zeigte behauptete Stimung, die Umsätze waren beschränkt. Bank Polski 87.50 (87.50), Lilpop 9.25 (9.15), Haberbusch 39.50-38 (38).

Amtliche Devisenkurse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. 5. | 24. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23. 5.                        | 23. ô. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Brief  |  |
| Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357.70 | 359.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 358.45                        | 360.25 |  |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | -      |  |
| Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89.69  | 90.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89.67                         | 90.13  |  |
| Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.70 | 117.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116.70                        | 117.80 |  |
| London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.10                         | 26.36  |  |
| New York (Scheck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.283/ | 5.343/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                             | -      |  |
| Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.90                         | 35.08  |  |
| Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.08                         | 22.18  |  |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                             | _      |  |
| The second secon | 131.55 | 132.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                             | -      |  |
| Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134.95 | 100 TO 10 | - Charles and the contract of | -      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |        |  |
| Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171.34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171.32                        | 172.18 |  |
| Züsich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111.04 | 112.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11100                         | 1      |  |
| Tendenz: uneinheitlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |        |  |

Devisen: Die Kurse der Devise gestalteten sich heute uneinheitlich, die Umsätze waren lebhaft.

Im Privathandel wurde gezahlt: Dollar 5.33 bis 5.32. Golddollar 9.13—9.14, Goldrubel 4.73 bis 4.76. Silberrubel 1.94. Tscherwonez 1.63 bis 1.68.

Amtlich nicht notierte Devisen: Berlin 213.50, Montreal 5.27. Prag 22.09.
1 Gramm Feingold = 5.9244 zl.

Danziger Börse

Danzig, 24. Mai. In Danziger Gulden wurden für telegr. Auszahlungen notiert: New York 1 Dollar 5.3097—5.3203, London 1 Piund Sterling 26,24—26.36, Berlin 100 Reichsmark——. Warschau 100 Ztoty 99.90—100.10, Zürich 100 Franken 171.68—172.02, Paris 100 Franken 34.96—35.03, Amsterdam 100 Gulden 359.74 bis 260.46 Brüssel 100 Belga 89.70—89.88 Prag 360.46, Brüssel 100 Belga 89.70-89.88, Prag 100 Kronen 22.11-22.15, Stockholm 100 Kronen 135.16-135.44, Kopenhagen 100 Kronen 117.08 bis 117.32, Oslo 100 Kronen 131.67—131.93. — Banknoten: 100 Zioty 99.90—100.10. 4proz. (früher Sproz.) Danziger Hypotheken-Bank-Piandbriefe (Serie 1—9) 53.50 bzB.

Posener Börse

|     | vom 25. Mai                            |
|-----|----------------------------------------|
| 5%  | Staatl. KonvertAnleihe 65.00 G         |
| 8%  | Obligationen der Stadt Posen           |
| .00 | Obligationen der Stadt Posen           |
| 8%  | Obligationen der Stadt Posen           |
| 5%  | Pfandbriefe der Westpolnisch.          |
| 0,0 | Kredit-Ges. Posen                      |
| 5%  | Obligationen der Kommunal-             |
|     | Kreditbank (100 Gzl)                   |
|     | Dollarbriefe der Pos. Landsch. 42.00 B |
|     | umgestempelte Zlotypfandbriefe         |
| 4%  | in Gold                                |
|     | Landschaft 40.00 G                     |
|     | Prämien-Dollar-Anleihe (S. III)        |
|     | Zloty-Pfandbriefe 40.00+               |
| 4%  | Prämien-InvestAnleihe                  |
| Bar | Bau-Anleihe                            |
| Bar | k Cukrownictwa                         |
|     | nmung: behauptet.                      |

#### Berliner Börse

Börsenstimmungsbild. Berlin, 25. Mai. Tendenz: schwächer. Die Börse war etwas schwächer da in Anbetracht des hohen Kursniveaus weiteres Entlastungsbedürfnis bestand. Das Angebot war aber keineswegs erheblich, und die Rückgänge im Vergleich zu den voranand die Rückgänge im Vergleich zu den vorangegangenen Steigerungen nur minimal. Junghans und Farben verloren je ¾, Metallgesellschaft 1½, Erdöl ¼, Daimler ½, Chemische von Heyden ¾, Siemens ¾ und Rhein-Elektri 1‰. Dagegen waren Harpener ⅓ und Vereinigte Stahl ¼% höher. Am Rentenmarkt zogen Altbesitz um ⅙% an, während Reichsschuldbuchforderungen gegenüber den gestrigen Notierungen ½% niedriger lagen. Umschuldungsanleihe waren auf die bevorstehende dungsanleihe waren auf die bevorstehende halbamtliche Notierung anfangs 20 Pfennige höher, bröckelten aber später ab. Tagesgeld erforderte unverändert 316-3166.

Ablösungsschuld: 115%.

#### Märkte

Getreide. Posen, 25. Mai. Amtliche Notierungen für 100 kg in zi frei Station Poznań.

Umsätze: Roggen 350 t 14.75; Weizen 20 t 16.10, 15 t 16.15, 15 t. 16.25.

| Richtpreise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.50-14.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.00-16.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Einheitsgerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.50-17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sammelgerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.50-16.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.50—16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roggenmehl (65%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.75-21.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roggenmeni (65%) 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.00-24.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weizenmehi (65%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.50—12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roggenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.75—11.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weizenkieie (mittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.50—12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weizenkleie (grob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerstenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.25—11.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leinsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.00-47.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Senf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,00-39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viktoriaerbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.00-33.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polgererbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.00-30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blaulupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00-10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gelblupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.50—12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seradella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.00-15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Speisekartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.75—3.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weizenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.25-3.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weizenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.85-4.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roggenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.50-3.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roggenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00-4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Haferstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.00-4.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Haferstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.50-4.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gerstenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.70-3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gerstenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.60-3.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heu lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.25-7.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heu, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.75-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netzeheu, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.25-8.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.75-9.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.75—19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leinkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.75-13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapskuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.50-19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonnenblumenkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.50-19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sojaschrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.00 39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blauer Mohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.003-00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tendenz: ruhig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the same of th |
| AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Abschlüsse zu anderen Bedingungen: Roggen Abschusse zu anderen Bedingungen. Roggen 509: Weizen 631; Gerste 77,5; Hafer 102 Rog-genmehl 206,9; Weizenkleie 5; Blaulupinen 30; Rapskuchen 15; Kartoffelmehl 62,5; Speisekar-toffeln 120; Stroh 20; Mais 1,3; Wolle 0,8.

Getreide. Bromberg, 24. Mai. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Brom-berg. Umsätze: Roggen 131 t 14.50 Złoty.— Richtpreise: Roggen 14.25—14.50, Standard-weizen 15 bis 16, Einheistgerste 16.50 bis 17, Sammelgerste 15.75—16.50, Hafer 15.25—15.75, Roggenkleie 11—11.75, Weizenkleie grob 11.25 bis 11.75, Weizenkleie fein und mittel 11—11.50, Genetankleie 10.50—11.25 Wintervaps 40.42 Gerstenkleie 10.50-11.25, Winterraps 40-42 Gerstenkleie 10.50—11.25, Winterraps 40—42, Winterrübsen 36—37, Leinsamen 45 bis 47, Senf 34—36, Sommerwicken 29—31, Peluschken 29—31, blauer Mohn 34—36, Felderbsen 26—30, Viktoriaerbsen 30—32, Folgererbsen 26—29, Blaulupinen 9—10.25, Gelblupinen 10.50—11.50, Serradella 12—13.50, Rotklee roh 80—100, Rotklee 95—97% 115—130, Weissklee 70—100, Schwedenklee 190—230, Gelbklee entschält 66 bis 75, Timothy 45—55, engl. Raygras 110 bis 130, nommersche Speisekartoffeln 4.25 bis 5 130, pommersche Speisekartoffeln 4.25 bis 5 Netzekartoffeln 2.50—3, Kartoffelflocken 11 bis 11.50, Fabrikkartoffeln 13½ Gr., Leinkuchen 18.50—19, Rapskuchen 13—13.50, Kokoskuchen 15—16, Sojaschrot 19—19.50, Netzeheu 8—9. Stimmung: ruhig. Abschlüsse zu anderen Bedingungen: Roggen 452, Weizen 265, Einheitsgerste 43, Hafer 49, Roggenmehl 25, Weizen mehl 212, Roggenkleie 20, Weizenkleie 40 t.

Berantwortlich: sür Politik und Wirtschaft: Eugen Betruk; für Lokales, Krovinz und Sport: Alegander Jurich; für Zeuilleton und Unterhaltung: Alkred Loafe; für den übrigen redaktionellen Indalt: Eugen Betruk; für den Anzeigen, und Kelkanstell; hans Schwazztopi, — Drud und Berlag: Concordia, So. Akc., Drukarnia i wodawnichwo, Samtlio in Bornes, Interpreter &

# Bank für Handel und Gewerbe Poznan

Spółka Akcyjna

Zentrale u. Hauptkasse ulica Masztalarska 8a

oznań

Depositenkasse

ulica Wjazdowa 8 Telefon 2249, 2251, 3054

Konto bei der Bank Polski

P. K. O. 200 490

Bydgoszcz \* Inowrocław \* Rawicz Verkauf von Registermark für Reisezwecke

Annahme von Geldern zur Verzinsung. / Einziehung von Wechseln und Dokumenten. An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertpapieren. / An- und Verkauf von Sorten und Devisen, / Erledigung aller sonstigen Bankgeschäfte.

Stahlkammern.



#### Haushaltungsturje Janowik

Janowiec, pow. Znin Unter Leitung geprufter Fachlehrerinnen. Unter Leitung geprüfter Fachlehreeinnen.
Grändliche Aussithung im Rochen, Baden, Schneibern,
Beihalben, Blätten um.
Schön gelegenes Seinf mit großem Garten. Eleftrisches
Licht. Baber.
Der volle hanswirtschaftliche Kursus bauert & Monate.
Er umfast eine Rochgruppe und eine Schneibergruppe
von je 3 Monate Dauer.
Ausscheiben nach 3 Monate Dauer.
Les Ginteiben nach 3 Monate vollegeignis für
Rochgruppe ober Schneibergruppe möglich.
Der Einteitt fann zu Anlang jeden Vierteischeres ersolgen.
Beginn des nächsten Kursus am 4. Juli 1935.
Rearksanauseig einschlichelich Schulgeld 80 mit Benfionspreis einschliehlich Schulgelb 80 21 monatlich. Austunft und Profpett gegen Beifügung von Rudporto.

Bekanntmachung Am 1. Juni 1935 eröffne ich ein

Die Leiterin.

Zahnatelier Swarzędz, Rynek 34/35 Paszkie wicz

Restaurant Tunel Marcinski

Tel. 30-51 sw. Marcin 49 Tel. 30-51 empfiehlt gute Speisen und Getränke zu billigen Preisen.

## Deutsches Privatgymnasium für Anaben und Mädchen

Bydgoigeg, Warminiftiego 13. Fernipr. 1381. Schuljahr 1935/36.

Anmeldungen für alle Klassen des Symnastums erbitten wir bis zum 5. Juni. Beizusügen sind: 1. Geburtsurfunde, 2. Jupfschein, 3. lettes Schulzengnis.

Bir machen darauf aufmertjam, bag die Aufnahme nur vor den großet Ferien erfolgen fann.

Der Tag der Aufnahmeprüfung (Mitte Jung wird noch bekamntgegeben.

Sprechftunden des Schulleiters taglich 12-13 Mir

Der Direttor

### Goldwaren-Fabrikation

Trauringe in jedem Feingehalt Passende Geschenkartikel zur Einsegnung Ausführung von Reparaturen billigst und schnellsten!

M. FEIST, Goldschmied Poznań, ul. 27 Grudnia 5, Hof, I. Etg. Tel. 23-28.

Spankörbe (Beerenkörbe) mit u. ohne Papier-einlagen, liefern prompt zu Konkurrenzpreisen.

Korbfabrik Bracia Wagner Rudnik s. Sanem

Suche deutsches Rinderfräulein św. Marcin 3, Wohn. 6



empfehle ich Spezialwassen mit und ohne Zielsern rohr, Montagen, Reparaturen und Einschießen fachmännisch und genau.

Große Ruswahl in Luftbüchsen und Meinkaliber waffen, Wurftaubenmaschinen und Asphalitauben billigst, feine Angelsportgeräte. Alarm-Schußapparate.

ul. Kantaka 7 Poznań. Tel. 29-22

die erfolgreichste und meistverbreitete deutsche Kleinschreibmaschine in neuesten Ausführungen zu haben bei:

Skóra i Ska Poznań, Aleje Marcinkowskiego 23.

ein Schmuckhaus in Berlin, am Lietzen-Beste Wohngegend, tadelloser Bauzustand, spottbillig, Zahlung in Polen.

Erforderlich: 150 000 zl.

"D 11528" Annoncen-Expedition Hans Kegeler Berlin-Wilmersdorf

## Möbel

von den einfachsten bis zu den komfortabelsten empfiehlt zu billigsten Preisen

J. Baranowski, Poznań, Podgórna 13. Tel. 34-71

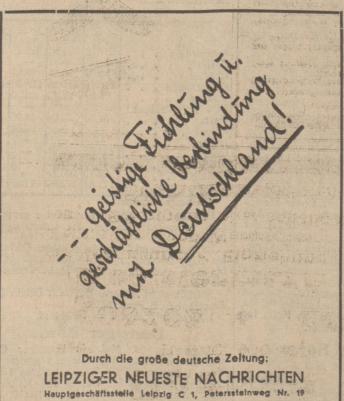

Inserieren Sie im "Posener Tageblatt"

## Gewissenhaften Klavier-Unterricht

Anni Glowinski staatlich geprüftelehrerin Waly Zygm. Augusta 2, Wohn. 3.

Thebrolet 6 Inlinder, 4 Person dunselrot, 25 000 km, bestem Zustande, wie ! billig zu verkaufen. Inter 795 a. b. Gefor biefer Zeitung.

Soeben erschienen!



# Ferien in Po

von Rose Planner.

Eines Jungen Erlebnisse bei den Deutschen in Polen

228 Seiten mit vielen Bitdern Zi S.40

Vorrätig in der Buchdiele der

# Kosmos - Buchhandlung

Poznań, Zwierzynieca 6.

Bei Bestellungen mit der Post erbitten wir Voreinsendung des Betrages zuzüglich 30 gr. Porto auf unser Postscheckkonio Poznań 207 915.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*